#### Telegraphische Depeschen. (Beliefert bon ber "United Breg".)

#### Juland.

#### Rothleidende Grubenfriker.

Rich Sill, Mo., 2. Auguft. Die Gru= benarbeiter im füdweftlichen Theil von Miffouri werben infolge ber Roth un= ruhig. Ginerseits wollen bie Gruben= gefellichaften bie Striter nicht mehr haben, und andererfeits wollen auch die Landwirthe fie nicht in Arbeit nehmen. Man fürchtet Unruhen, und ber Cheriff bon Bernon-County bereidigt jest eine Angahl Extra-Behilfen.

#### Maub der Mammen.

Pougheepsie, R. D., 2. Aug. Die riefige neue Scheune bes früheren Biceprafibenten Levi B. Morton in Gueffe, nebit 100 Stud Rucht-hornvieh und einer Angahl Farmpferbe, ift heute früh burch eine Feuersbrunft vernichtet worden. Berluft über \$100,000.

#### Die fdiledten Beiten.

Washington, D. C., 2. Mug. Wegen ber Abneigung ber Nationalbanken bes Landes, fich gegenwärtig von ihrem Courantgeld zu trennen, werden wahr= scheinlich auch die Penfionare, welche riesen Monat Pension zu empfangen haben, ein wenig auf bas Gelo marten

San Francisco, 2. Aug. Die Rhe= ber= und Importfirma 2B. Frefe & Co. hat Banterott gemacht, angeblich megen ber gebriidten Lage bes Gilbers. Schulben etwa \$142,000, Bestände

#### Dampfernadrichten.

Magefommen: New York: Richmond Sill von Conbon; Mannheim von Rotterbam. Baltimore: Hungaria von Hamburg. Philabelphia: British Princeg bon

London: Mohatof von New York. Boulogne: Zaandam von New York nach Umfterbam.

Southampton: Trave, von New York nach Bremen.

Southampton: Trave, bon New Port nach Bremen; Paris von New

hamburg: Wieland bon New York. Um Lizard vorbei: Ilinois, von Philadelphia nach Antwerpen.

#### Abgegangen: Antwerpen: Rhynland nach New

Hamburg: Rhaetig nach New Nort. Um Ligard porbei: Bremerhapen. bon Rotterdam nach New York.

### 2Setterbericht.

Für die nächften 18 Stunden folgen= bes Wetter in Juinois: Warmer; füd= öftliche Winde; schön am Mittwoch; leichter Regen am Donnerftag.

#### Telegraphische Motijen.

· Auf seinem Landsitz bei Rochelle, R. J., ftarb ber vielgenannte Waggonbauer John Stevenson.

Moses Overton in Fanette County, 30., entbedte ein großes Rlap= perschlangen-Rest und foll mit Silfe herbeigeeilter Befannter nahezu 200 biefer Reptilien getöbtet haben.

- Die zwischen San Benito und Bernandez, Cal., laufende Boftfut= fche wurde bon brei bewaffneten Man= nern angefallen und ausgeraubt. Es ift noch nicht befannt, wieviel bie Räuber erbeuteten.

- Zu Pawtudet, R. J., wurben brei Leute baburch vergiftet, baß fie Mbisty tranten, ber mit Manbelol berfett war, um ihm Aroma zu geben. 3mei ber Bergifteten find bereits ge=

Im Counthgefängniß gu Joliet. 311., fchlug ber Reger Cloan Wright, ber einen Brocek megenStrafenraubes erwartete, feinen Mitgefangenen Jas. Trannor mit einem Knuppel bermaßen, daß Trannor furz darauf starb.

fr. Blount, ber bom Prafiden: ten Cleveland ernannte amerikanische Commiffar für Hawai, wird am 6. August, wie man bort, nach ben Ber. Staaten gurudtehren, ohne auf Die Ernennung feines Nachfolgers gu mar= ten. Er wird am 12. August in San Francisco erwartet.

Un ben Docks in Afhland, Bis. wo bie zur Gewertschaft gehörigen Holz= arbeiter strifen, arbeiten augenblicklich Nicht-Unionisten unter Polizeischut, Acht Strifer, welche megen Befcabi= gung ber Dods verhaftet worden ma= ren, find unter Burgicaft auf freien Fuß gefett worben. Die Stranb= Compagnie will \$4500 von ber Raffe ber Gewertschaft wegen ber Beschäbigung ber Dod's beschlagnahmen laffen.

Der jüngste monatliche Ausweis unfereres Schahamtes ergibt, baf bie ginstragenbe Bunbesichulb währenb bes Juli um \$340,000 gewachsen, bie ginslofe Schulb um \$311,089 gurud= gegangen ift. Die Baar-Bilang hat um \$4,574,723 abgenommen.

Die "n. D. Borld" veröffentlicht eine englische llebersetzung bes Saupt= inhaltes ber neuen Enghflifa von Papft Leo an sammtliche Regierungen über bie Arbeiterfrage. Es wird barin allen in Betracht tommenden Claffen mehr ober weniger ber Text gelefen. Das Recht jebes Menschen auf Arbeit wird barin ausbrudlich anerkannt, ebenfo wie bas Eigenthumsrecht. Strikes werben nur im Bertheibigungsfalle als rechtfertigungsfähig erffärt.

#### Ausland.

Berlin, 2. Mug. Bahlreiche Blätter

#### Gine Wehrftener befürwortet.

bruden einen Leitartitel ber "Greng= boten" nach, in welchem ber Ginführung einer Wehrsteuer mit bem Bemer= ten bas Wort gerebet wird, bag eine solche Steuer jährlich etwa zwanzig Millionen Mark abwerfen könnte. Der Artifelfchreiber grundet feine Berech= nung auf die Unnahme, bag jährlich ungefähr 160,000 Arbeitsfähige bom Militardienst befreit werben, welche man gur Zahlung ber Wehrsteuer her= angugiehen hatte. Die "hamburger Ragrichten" erflären, Die Wehrsteuer fei principiell guläffig, einerlei ob bie in ben "Grenzboten" aufgeftellte Rech= nung richtig fei ober nicht. Die Un= gleichheit awischen Dienenben und Nichtbienenden fei wirthschaftlicher Natur. Untauglich fein jum Militarbienft bedeute feineswegs erwerbsunfähig fein. Taufenbe von Leuten, Die für ben Militärdienst untauglich, seien im Stande, hohe Galare zu erwerben. Der Ginwand, die Wehrsteuer fei in Wirtlichfeit eine Rruppelfteuer, muffe als unfinnig bezeichnet werben. Wer un= tauglich und babei auch arbeitsunfähig fei, folle nicht besteuert werden. Alle weiteren Ginwände gegen die Wehrfteuer und die Behauptung, bas Die nen sei eine ideale That im Interesse bes Baterlandes, bezeichnen bie "Samb. Nachr." als hinfällig. Man biene beim

Militär zwangsweise, infolge eines Befehles bes Stactes. Maggebende Berfonlichfeiten follen sich zur Zeit wirklich ernsthaft mit ber

#### Frage ber Wehrfteuer beschäftigen. Bernhards Abidied.

Berlin, 2. Auguft. Des Raifers Schwager Erbpring Bernhard bon Sachfen-Meiningen, ber fich erft fürglich als Armee-Officier bem Raifer bienstlich melben mußte, hat nun end: giltig Berlin ben Ruden gefehrt und fich auf dem idhilisch gelegenen Schloß Liebenftein, bei Salzungen in Meiningen, bauernd niebergelaffen. Ueber bie Gründe, die ihn bewogen, Berlin und ber militärischen Welt ben Ruden gu fehren, wird anhaltend ftrenaftes Stillschweigen beobachtet: allem Anfcheine nach find fie ernftefter Natur. Bon feinen Berliner Freunden berab: schiedete sich ber Erbpring brieflich.

#### Dürfen Reine Gefdente mehr nehmen.

Berlin, 2. Aug. "Du armes Dorf-chulmeisterlein!" Der preußische Unterrichts= und Cultusminifter Dr. Boffe hat ben Lehrern berboten, fich am Geburts= ober namenstag ober bei fonfti= gen Anläffen bon ben Schülern ober beren Eltern beschenten gu laffen.

#### Auswandernde ruffifche Buden.

Berlin, 2. Mug. In Rotterbam, in Amsterdam und in Sabre find große Schaaren ruffifcher Juben eingetrof= fen, um sich bon bort aus nach Ume= rita einzuschiffen. Gie hoffen, bag bie ron biefen Safen abfahrenben Dam= pfer ihnen weniger Schwierigfeiten machen werben, als bie beutschen Dampferlinien bies thun.

#### Brieftauben - 28eltflug.

Berlin, 2. Mug. Dem Diftangritt, Diftangmarfch und ber Diftang-Rabfahrt von Berlin nach Wien ift ein Diftanzwettflug gefolgt; eine Ungahl Wiener Brieftauben murbe am Steuerhäuschen auf bem Tempelhofer Felbe aufgelaffen.

#### Berheerende Bolkenbruche.

Stuttgart, 2. Mug. Gang Württemberg und andere Theile von Gub= und Mittelbeutschland find in ben legten Tagen bon berheerenben Wolfenbrüchen heimgesucht worden.

#### Wegen Guttermangels.

Stuttgart, 2. Aug. Auch in Bürttemberg werben mit Rudficht auf ben herrichenben Futtermangel feine gro-Ben Berbitmanover abgehalten werben. Die Raiserparade findet jedoch statt.

#### Ende eines Studenten Boncotts.

Marburg, 2. Aug. Wie bor Rur= gem gemelbet, hatten bie Stubenten über ben Professor Geheimrath Rull, wegen "tafernenhofmäßiger" Behandlung einiger Studenten ber Medicin, ben Boncott berhängt. Professor Rulg gab bamals vorläufig flein bei, worauf bie Stubenten ben Bopcott auf hoben. Jest aber hat ber preußische Cultusminifter Dr. Boffe Die ftrenge Beftrafung ber Rabelsführer berfügt, und bementfprechend erhielten bieMitglieber bon 20 acabemifchen Berbinbungen bas "confilium abeundi", muf-

#### fen alfo bie Uniberfität berlaffen. Mitarbeiter eines Socialiftenblattes.

Offenburg, Baben, 2. Muguft. Der focialbemotratifche "Boltsfreund" macht bie intereffante Enthüllung, bag ber Rechtsanwalt Mufer lange gu fei= nen Mitarbeitern gehörte und Praris fowie Ruf feiner Berbindung mit ben Socialbemofraten zu banlen habe.

#### Bukland und China.

Wien, 2. Muguft. Giner Melbung aus St. Petersburg gufolge will Rugland bie dinefische Regierung wegen ber ge= waltigen Anhäufungen bon Truppen am hochlande Pamir (bem "Dach ber Welt") um eine Erflärung ersuchen.

#### Die Czechen jubeln.

Prag, Böhmen, 2. August. Unter ungeheurem Jubel ber Czechen murben ben Sauptberfebrsabern Brags Schilber mit ben Ramen ber Stragen in czechischer Sprache angebracht.

#### Roleggers Geburtstag.

Wien, 2. Mug. Betri Rettenfeier Ro= fegger, ber fteierifche Novellift und Dia= lettbichter, Redacteur bes "heimgarten" in Grag, bollenbete geftern bas fünfzigste Sahr seines Lebens. Bon Nah und Gern gingen bem Dichter, ber ben Commer in Rrieglach in Steiermart berbringt, mo feine Wiege ftand, die herglichften Glüdwünsche gu. Die Breffe widmet bem Geburtstag= finde ebenfalls warm embfundene Blüdwünsche. Berehrer bes Dichters brachten bemfelben ein trauliches, wein= umranttes haus und 15,000 Gulben als Chrengabe bar.

#### Zwei Soldaten getödtet.

Wien, 2. Mug. Während geftern Solbaten im Militärcommissions-Gebaube, im Bergen ber Stadt, bamit beschäftigt waren, Geschoffe mit bem neuen, in ber öfterreichischen Urmee ein= geführten Sprengftoff "Gerafit" gu fullen, erfolgte eine Explofion. 3mei Soldaten murben geibbtet, und mehrere andere bermundet.

#### In ein Rlofter gefperrt.

Mien, 2. Mug. Gine Depefche aus Sofia, Bulgarien, melbet, bag ber rühere Metropolit von Tirnowa und chemolige bulgarifche Minifterprafi= bent Clement, ein unperbefferlicher Mgitator gegen die Unabhanaigfeit Bulgariens von Rufland, auf Lebenszeit in ein Rlofter gesperrt worden fei.

#### Berbotene Geburtstagsfeier.

Budapeft, 2. Aug. In gang Ungarn wurde die Feier des 100. Geburtstages bes befannten böhmifchen Dichters Joh. Rollar ftreng berboten. (Rollar lebte bon 1793-1852, war Geiftlicher und fpater Profeffor ber flavifchen Alterthumskunde und verherrlichte als Dich= ter ben Panflavismus.)

#### Der fiamefifche Ernbel.

London, 2. Mug. Gir Ebward Gren, ber Parlamentsfecretar für bas Meu-Bere, machte heute im Parlamente of= ficiell bekannt, baß Frantreich jest bie Blotabe über Giam aufgehoben babe. Die Confervativen Gir Richard und Carfon interpellirten Sir Gren darauf

in ziemlich verfänglicher Beife über bie Gingelheiten ber vereinbarten Bebingungen und ber Forberungen Frant= reichs. In feiner Antwort tabelte es Sir Gren, bag man ber Regierung Berlegenheiten zu bereiten fuche. mabrend fie noch in Unterhandlungen höchit heitler Natur begriffen fei. Er fagte, wenn erft die britische Regterung no rüchaltslos aussprechen fonne, werbe es fich zeigen, daß fie in ihrer auswär= tigen Politif burchaus nicht schwach gewesen fei.

#### Die Wettfahrten von Comes.

London, 2. Auguft. Das Sauptereig= niß unter ben Jacht-Leuten war heute die Nacht-Wettfahrt um das vom deut= fchen Raifer geftiftete "Meteor"=Schild. DieRegatta erftrectte fich über etwa 100 Meilen, Nur in Guropa gebaute Sachten tonnten an berielben theilnehmen. Db= gleich 6 Sachten angemelbet waren, fuhren nur 2, bie "Britannia" bes Bringen bon Wales und die "Catanita." Um 8 Uhr früh wurde basRanonenfignal jum Beginn abgefeuert, und "Britannia" fuhr querft über Die Linie, aber "Satanita" fam bicht hin= terbrein. Es wehte ein frischer, westli= cherWind, welcher ber "Satanita" gun= ftiger mar, als ihrem Mitbewerber.

#### Mngarns 28eizenernte.

London, 2. Muguft. Dem "Stanbard" mirb aus Bubapeft gemelbet, bag bie Beizenernte in Ungarn nicht nur bon ausgezeichneter Bute ift, fonbern auch etwa 1,000,000 Centner mehr betragen mirb, als man veranschlagt hatte.

#### Der Suftan ift mifde geftimmt.

Constantinopel, 2. Mug. Der Gultan hat noch zehn Armenier, welche we= gen ber befannten Aufftanbe in Cafa= rea und Marfoben gum Tobe berurtheilt worden waren, bas Leben ge= fcentt, ihnen jedoch Sjährige 3mangsarbeit zudictirt. Rur an fünf ber Berurtheilten — angeblich gemeine Mörber — foll bas Tobesurtheil boll= ftredt merben. Die Strafe bon 24 gu an ben Unrechten gefommen. Benber, Gefängniß Berurtheilten ift ermäßigt | ein alter Colbat und langjähriger Be-

#### Berbananigvolle Mengin-Explofion. St. Betersburg, 2. Auguft. Bu Riem

ereignete sich gestern, in einem Maga= gin auf bem Damsti-Blat, eine große Bengin-Explosion. 14 bort beschäftigte Personen murden getöbtet, und biele andere berlett. Mener Reffe Raifer Bilhelms.

#### Athen, Griechenland, 2. Muguft. Die Bergogin bon Sparta, Gemahlin bes Kronpringen bon Griechenland und Schwester bes beutschen Raifers, ift

bon einem Göhnlein entbunden worben. Der Aufftand in Argentinien. New Yort, 2. Mug. Gine Special= bepesche aus Buenos Ahres, Argenti=

#### nien, melbet: In ber Proving Santa Te macht bie Revolution gegen ben Souverneur Cafferata raiche Fortichritte. Die Aufftanbischen haben biele Städte gewon= nen. Gine große Abtheilung revolu= tionarer Truppen, meift aus Coloni= ften bon Europa bestehend, marfdirt

Sauptstadt ber Proving, los. Dem Gouberneur Cafferata ift an-Spit gehabt haben." Die Berbandgefündigt worben, bag die Stadt heute lungen wurden barauf abgebrochen bombarbirt wird, wenn er nicht capi-"int grow his traf formin his rames

jest auf bie Stadt Santa Fe, bie

#### Proving ben Revolutionaren überläßt. Man bezweifelt nicht, daß bie Revo= Iutionare Die Stadt erfturmen tonnen. Die Aufständischen fperren auch ben

Bahnvertehr. Die Stabt Rofario (welche größer, als Santa Fe ift) fiel gleichfalls ben Mufftanbifchen in bie ganbe, obwohl nicht ohne einen Stra= genkampf, bei welchem 160 Personen getödtet oder verwundet wurden. Ba= hia Blanca, welches an ber Bahia Blanca=Bai, am äußerften Gubenbe ber Proving Buenos Unres, liegt, murde geftern bon ben Aufständischen genom= men. Die bortige Polizei leiftete Wi= berftand, mußte aber bald bie Waffen ftreden. Damit haben bie Revolutionare faft vollftändige Controlle über bie große Gubbahn erlangt, welche von ber Stadt Buenos Uhres nach Bahia

Blanca geht Mus Rio Janeiro, Brafilien, fommt bie Melbung, baf ber argentinische Dampfer "Fortuna" bas Bech gehabt hat, bon bem brafilischen Regierungs= bampfer "Santa Catharina" befchlaa= nahmt zu werben, weil man Berbacht hatte, bag fich auf erfterem Schiffe Waffen für die Rebellen in Argenti= nien befanten. Der argentinische Conful protestirte nachbrudlich gegen biefe Magnahme.

#### Telegraphilde Motigen.

- Bu Paris ftarb im Alter bon 69 Jahren ber Dramatifer Mario Uchard. - In Erlangen, Babern, wurde bas 150jährige Jubiläum ber bortigen Universität glangend gefeiert.

- Unter ben Rünftlern in Dregben ist jeht eine ähnliche Spaltung in zwei Parteien eingetreten, wie unter ben Münchener Rünftlern.

— In Rostod, Medlenburg, ftarb ber Senator a. D. Dr. phil. Friedrich Witte, bekannter Fabrikant, Kaufmann und Mitalied bes borigen beutschen Reichstages, (in ber beutschfreisinni= gen Fraction) im 65. Lebensjahre.

Gine in Belgrad, Gerbien, abgehaltene Socialistenversammlung befclog - gum erften Male - einen Bertreter Gerbiens auf einen interna= tionalen Socialiftencongreß gu fchi= den, nämlich auf ben in Zürich, welcher am 6. Auguft zusammentritt.

Während bes allgemeinen beutichen Feuerwehrtages in München ift tapfer "gelöscht" worben, - nämlich ber Durft mit Bier. 3m Sofbrau wurden 400 Seftoliter, und gelegentlich des Festes in Nomphenburg 220 Set-tutter ben ebten Gerftensaftes ber-

- Bei einem Feuer, welches geftern in New Dort in bem fünfstödigen Fabritgebaube No. 381 Broome Str., ausbrach, berbrannte ber Holzarbeiter Wenzel Reiter bollständig, mahrend 40 andere mit inapper Noth ihr Leben ret=

- Aus Galbeston, Texas, wirb ge= melbet: Unweit Montgomery (Alaba= ma?) fturmten bret Reger bas Saus von M. Marth, erschlugen ihn, berge= maltigten Die Frau Marih, tobteten ein Rind berfelben und schnitten einem fiebenjährigen Rinde bie Bunge aus. Frau Marih liegt am Sterben. Gin Reger, welcher zu biefen Drei gehört haben foll, wurde eingefangen und ohne Weiteres gelnncht.

#### Charles Rordrum bor Gericht.

Der Er-Poligift Charles Norbrum, beffen Name in ber letten Zeit wieber= holt in nicht gerade schmeichelhafter Beife öffentlich ermahnt murbe, ftanb heute bor Richter Geverfon, um fich wegen unorbentlichen Betragens und thatlichen Ungriffs zu verantworten. Befanntlich hatte Nordrum am Mor= gen bes 4. Juli ben Privatnachtwächter Kulius Diedmann, einen alten fchwäch= lichen Mann, an ber Ede bon Sopne und North Abe., angeblich ohne jeben Brund, angegriffen und in brutaler Weife mighandelt. Diedmann flob in feiner Ungft auf bie nahegelegene Polizeistation, verfolgt von Nordrum, ber fich wie ein Rafender geberbete und auch gegen ben Gergeanten Benber handgreiflich murbe. hier mar er aber amter, bearbeitete feinen Begner ber= artig, baß fein Geficht faft bis gurUn= fenntlichfeit entstellt mar und wie ein mit bem Sadmeffer bearbeitetes Beef= fteat ausfah. Nordrum murbe barauf verhaftet, aber ipater gegen Bürgschaft auf freien Gus geftellt. Bei ber beu= tigen Berhandlung erflärte Gergeant Benber, baf berUngeflagte fich bamals wie ein wilbes Thier betragen habe, und daß alle Ermahnungen, nachhaufe gu geben, unbeachtet blieben. Norbrum bagegen ftellte alle Unfdulbigungen in gewohnter Beife in Abrede. Er fei mit Diedmann in jener Racht gufam= men, hat resignirt. mengetroffen und habe ihn wegen be= leibigenber MeuBerungen, bie ihm -Morbrum - 311 Dhren gefommen, gur Rebe geftellt. Darüber fei es gu einem Streite gefommen. Diedmann habe ihn mit feinem Anuppel zu Boben ge= fcblagen und fei bann eiligft babon ge= laufen. "Auf ber Station mag ich ein wenig laut gesprochen haben, ba ich in großer Erregung war, aber ich that nichts, bas meine Berhaftung batte gebracht. Gin herbeigerufener Urgt conrechtfertigen fonnen." Auf Die Frage ftatirte einen Doppelbruch bes linten bes Richters, ob er betrunten gewesen Beines und ichwere innere Berlegun= fei, erwiederte Nordrum, "Nicht gerabe

betrunten, aber ich mag einen fleinen

#### Richter Stein fpricht.

#### Mehrere Mitalieder des Unsftel lungs : Dir:ftoriums ju einer hohen Strafe verurtheilt.

Die Entscheidung in bem befannten Clingmanichen Prozeffe gegen bie Welt= ausstellungsbehörben ift endlich heute Vormittag erfolgt. Lange bevor Rich= ter Stein in feinem Umtszimmer er= ichien, war ber geräumige Gerichts= faal bis auf ben letten Plat gefüllt. Diftriftsanwalt Mildrift und viele herborragenbe Unwälte waren anmefend, um bie Entscheidung anguhören. Beneral-Direttor Davis, faft fammt= liche Direttoren und eine große Un= gahl bon Commiffaren hatten fich recht= zeitig eingefunden. Raum jemals qu= bor hat eine fo auserlesene Gefellichaft ber ber Richterbant gestanden, um ein Berbitt auf "Schuldig" ober "Richt= fculbig" anguboren. Auf allen Ge= fichtern war bie größte Spannung gu lefen. Die Entscheidung ließ nicht lange auf fich warten. Cobald ber Richter Blat genommen hatte, wurde bie Berhandlung eröffnet und bas Berbitt ber= lefen. Die Direttoren Lyman 3. Bage, Charles &. Sutchinson, Charles Ben= rotin, Andrew McNally und 28. D. Rerfoot wurden wegen Migachtung bes richterlichen Ginhaltsbefehls, burch Chliegung ber Weltausstellung am Conntage, ein jeber gu einer Strafe pon \$1000 berurtheilt; Bictor Lawfon murbe um \$100 beftraft und Beneral-Direttor Davis um \$250. Di= rettor A. Nathan, ber sich geweigert hatte, für die Resolution, durch welche bie Schliegung ber Thore verfügt mar, gu ftimmen, wurde für nicht berant= wortlich ertlart und freigesprochen. Brafibent S. R. Siginbotham und bie Mitglieder bes Bermaltungsrathes, 3. 2B. Sinclair, George B. Mafen und Charles Schwab, gingen ebenfalls ftraflos aus, ba fie nur im Auftrage ber Behörde gehandelt und für die Befdlüffe berfelben nicht berantwort=

lich gemacht werben burften. Anwalt Arthur J. Ebbn, als Ber= treter ber bertlagten Bartei, fuchte fo= fort um bas Recht ber Appellation nach, bas bom Richter anftanbslos bewilligt wurde. Die Bürgschaften ber= jenigen Mitglieber bes Lotalbirettoriums, bie ju einer Strafe von je \$1000 berurtheilt maren, murben auf \$1250 festgefest. Direttor B. F. Lamfon muß \$250 hinterlegen, und Gene= ralbirettor Davis \$400. Der Gerichts= hof fah von einer Berhaftung ab, fprach aber bie feste Erwartung aus, bag bie Bürgschaften h:ute ober fpateftens mor= gen geftellt werben follten. Dit Rudficht auf ben Direttor Lawfon, beffen Strafe weit niedriger ift, als bie ber iibrigen Berurtheilten, murbe bomRich= ter Stein herborgehoben, baß Berr Lamfon, als er für bie Resolution ftehenden Einhaltsbefehl nichts gewußt habe. Es fei ihm bom Anwalt Arthur 3. Ebbn verfichert worben, baf berBefehl aufgehoben werden würde, noch be= por die Resolution in Rraft trete. Mas ben Generalbireftor betrifft, fo glaube ber Gerichtshof, ihn nicht birett für bie Beschluffe bes Direttoriums berantwortlich halten zu fonnen. Er habe fich nur baburch zum Mitschulbi= gen gemacht, baf er fein Beto ein= legte, sondern fich mit ber Resolution einverftanben erflärte. RichterStein hob in feiner Entscheibung befonbers herbor, bag man bon einer fo hoch= gestellten Körperschaft, wie bas Lofalbirettorium, Gehorfam gegen bas Gefet por allen Dingen erwarten muffe. Die Berurtheilten hatten gemußt, baß ber Ginhaltsbefehl noch gu voller Rraft bestände, und fich fomit burch die Schließung der Weltausftel= lung am 23. Juli ber offentundigen Migachtung eines richterlichen Befehles schulbig gemacht - ein Vorgehen, bas nicht genug gerügt werben könne und bie bolle Strenge bes Gefetes berbiene.

Gin gudringlicher Poligift. Thimothy Prenbergaft, ein farbiger Polizift bom Town of Late, wurde ge= ftern feiner Stellung enthoben. In et= mas angetruntenem Ruftanbe benahm er fich fehr zubringlich einer Frau ge= genüber. Ihr Mann führte bei Capitan Albrich Beschwerbe über bas Benehmen feines Untergebenen, ber benfelben furzweg verabschiebete.

## "Abendpoft", tägliche Austage 39,000.

Und der herr Finang valleralla!

#### Der Finangrath ber Weltausftel= lung, welcher erft bor Rurgem ernannt murbe, um bie Gelbaffairen ber Musftellungsbehörben in bie Sand gu neh=

Rurg und Ren. \*William Waller, ein Zimmermann, fiel heute Morgen, mahrend er an ber Arbeit war, vom Dache eines Stallgebaubes, an No .101 N. Bood Str., et= wa 30 Fuß tief auf die Erde, und wur= be in bewußtlofem Buftanbe nach fei= ner Wohnung, Ro. 72 Cornelia Str.,

\*Die Grofgeschworenen find feit geftern ernftlich mit ber Unterfuchung ber Rataftrophe imRühllagerhaufe auf bem Metauaffeffienaanlahe haldiftigt.

#### Die bofen Beiten.

### Eifenbahnen jeten die Urbeits-

#### löhne herunter. Don der Illinois Steel Company.

Die Roth ber schweren Zeit fängt cuch in Chicago immer mehr und mehr an, fich in allen Gefchäftsbranchen fühlbar zu machen. Gelbft bie mächti= gen Gisenbahn-Corporationen blafen Trübfal und beschneiben, um ihren ge= trantten Gefühlen wenigstens eine fleine Aufmunterung gutommen gu laffen, Die Löhne ihrer Angestellten. Go bat 3. B. die Chicago, Malmaufee & St. Paul Bahn ihren Bureau-Beam= ten, langs ber gangen Linie, alfo na= türlich auch hier in Chicago, eine Ge= haltsherabsehung von zehn Procent angefündigt, von welcher binnen Rurgem auch ihr ganges, fonftiges vieltaufend= töpfiges Berfonal betroffen werben mirb, wenn nicht fehr balb etwas Er=

freuliches paffirt. Die Gaftern Minois-Bahn hängt ihren Leuten ebenfalls ben Brotforb höher und die Alton-Bahn entlägt Ungestellte aller Grabe in Maffe und erflärt, bag ihr Reinverdienft neuerdings wöchentlich um volle \$30,000 zurück=

gegangen fei. Bofe fieht es auch in ben Wertftat: ten ber Illinois Steel Co., am Fuße ber Babanfia Abe., aus. Un bemfelben Plate, an welchem bor Rurgem noch über 600 Mann beschäftigt maren, find jest taum noch 150 gu finben, und auch biefen ftarrt bie mabr: scheinliche Entlaffung und damit Ber bienftlofigfeit bereits in's Muge. Fünfundbreifig Dann legten geftern ber niedrigen Löhne wegen die Arbeit nieber. mahrend bie meiften nur ihrer fa= milien halber aushalten.

Der Arbeitslohn beträgt, nachbem hier berits vor mehreren Wochen eine zehnprocentige Lohnherabsehung ftatt= gefunden, gegenwärtig \$1.35 pro Tag.

Der Superintenbent ber Wertstätten betlagt gwar biefen Stand ber Dinge auf's Lebhaftefte, erflärt zugleich aber, baß jebe Abhilfe bor ber hand außer bem Bereich ber Möglichteit liege. Die Beschäfte stockten in beangftigenber Beife, und man habe fo viel fertige Waare borrathig, bag man auf einen balbigen Abfak berfelben gar nicht rech= nen fonne. Immerhin aber erhielten bie Leute ber Steel Co. noch fünfCents pro Jag mehr, als für bie gleiche Arbeit in Pittsburg bezahlt werbe.

Bon ben fammtlichen fünf fements, welche bie Gefellichaft eignet arbeitet übrigens überhaupt nur noch eines mit voller Rraft, und zwar basjenige in Gud-Chicago. Bon ihren neunzehn Sochöfen find nur noch bier im Betrieb.

3m Auditorium-Hotel haben mehrhalber fünfzig Rellner bie Arbeit niebergelegt. Much ihnen gegenüber wurde die Bornahme ber Gehaltsreduction mit bem fchlechten Bange ber Beschäfte entschuldigt.

#### "Arad über Brad."

In Folge ber geftrigen Ratftrophe murben an ber heutigen Fruh-Borfe noch folgende Fallimente angemelbet: C. B. Egglefton, Gon & Co.

George B. Barter & Co.

Thomas Gregg. Die Erregung bon geftern herrichte auch heute bor, ba bie Speculanten nicht wiffen, woran fie find. Alles Bertrauen fehlt. Beim febesmaligen Er icheinen bon Secretar Stone, ber bon ber Gallerie berab die Siobsbotschaften betannt gibt, brangen fich bie Geschäfts= leute nach feinem Blage, um wortlog bie Berfündigung bingunehmen, baf bie und die Firma infolvent ift. Auf ben für bas Publicum anganglichen

Gallerien war taum ein Plat frei. Daben Urmour besuchte geftern Mbend ein ganges Dugend Gefchaftsfreunbe und Mitglieder bes Borfenvorftandes und bemühte fich, allerdings bergeblich dieselben zu Schritten zu bewegen, woburch bie herrschende Banit gemilder werben fonnte. Eggleftons Banterott ift ber bebeutenbfte bon ben heute angemelbeten. Tropbem man feit geftern barauf vorbereitet war, bewirfte bie Mittheilung eine nieberbrudende Stim=

mung. Abam Smith & Co., Spirituofen-Großhändler, No. 108 RandolphStr. bewirften heute Morgen eine Geschäfts: übertragung zu Bunften bon Charles G. Baine. Berbindlichfeiten \$125,0000. Waarenbestand und Ausstände angeb

lich \$150,000. In Folge eines bon ber ChicagoPading und Provision Company noch geftern Abend erwirften Bahlungsbefehles, im Betrage bon \$17,000, gegen bie in Concurs gerathene North Ameri= can Provision Company, veranlagte Die lettere beute Morgen bor Gericht eine Geschäftsübertragung gu Gunften bon Julius Schwabacher. Nach Unficht bes Rechtsanwalts ber falliten Firma werden sammtliche Gläubiger befriebigt merben.

#### Temperaturftand in Chicago.

Bericht von ber Betterwarte bes Mubitoriumthurmes: Geftern Abend um 6 Uhr 72 Grab, Mitternacht 68 Grab. heute Morgen 6 Uhr 70 Grad, und heute Mittag 75 Grab über Rull.

Lefet bie Sonntagedeilage ber Allenbraf.

#### Der Seemanns=Strife.

#### Derhängnifroller Kampf an den

Längs bes Slip No. 1 ber Illinois Central-Bahn an ber South Water Str. fam es heute Morgen gu einem fchlimmen Auftritt. 23. P. Felt, ein heuerbaas ber "Beffel Dioners Affo= ciation" wollte eine Angahl von Richt= Union=Leuten anftellen murbe aber bon Union-Leuten angegriffen gu Boben geworfen und ichwer mighandelt. Als er bereits an ber Erbe lag, feuerte er auf feine Angreifer eine Reihe bon Schuffen ab, beren einer einen gemif= fen Guftav Dleaan in ben Raden traf und tödtlich bermundete.

Diean fturgte fcwer verwundet gu Boben und wurde nach bem St. Lutas-Hofpital geschafft, woselbst feine Berwundung für außerft gefährlicher Ratur erflärt murbe.

Felt felber, beifen Angreifer beim Anallen ber erften Schuffe geflohen waren, ward zuerst verhaftet und unter ber Antlage bes Angriffs mit tobt= bringenber Waffe gebucht.

Gein Befinden berichlechterte fich je= boch bermagen, bag man einen Argt herbeirief, welcher ibn untersuchte und neben anderen ichweren Berlegungen einen Schädelbruch constatirte. Der Bedauernswerthe liegt gegenwärtig im County=Hofpital und dürfte wahr= cheinlich feinen Berlehungen erliegen.

Die Polizei hat bisher bergeblich berfucht, feine Ungreifer bingfest gu machen.

#### Greche Ginbruchediebftable.

Mit welder unerhörten Frechheit gegenwärtig die Diebe vorgehen, bes weift ein Ginbruch, der gestern in bie Wohnung des befannten Restaurations= befibers, Billiam S. Jung, No. 106 Randolph Str., am hellen Tage ber= übt wurde. Die Rinder waren fcon am Morgen nach ber Weltausstellung ge= fahren, herr Jung befand fich in ber im Parterre gelegenen Wirthschaft, und Frau Jung hatte fich, wie gewöhnlich. um die Miitagszeit in die Riiche bege= ben. 2118 fie um 2 Uhr Nachmittags in ihre Wohnug gurudtehrte, fand fie gu ihrem Schreden, bag bie nach ber Salle führende Sausthure mit Gewalt auf= gebrochen mar. Bofes ahnend, ftieg fie Die Treppe hinauf. Beim Gintritt in bie Zimmer bot fich ihr ein wenig erfreuliches Bild. Alle Schubladen ma= ren geöffnet, und bie Sachen lagen ger= ftreut auf dem Fußboden umber. Gine genaue Untersuchung ergab, daß Juwelen und Goldmaaren im Werthe bon \$600-\$700 etwendet waren. Die Diebe muffen mit ber Dertlichkeit ge= nau vertraut gewesen fein. Nachbem fie biehauptthur geöffnet, waren fie burch ein über ber inneren Thur befindliches Lichtfenfter getlettert, und auf biefe Beife in die Zimmer gelangt. Dort scheinen fie augenscheinlich bornehmlich nach baarem Gelbe gesucht zu haben, ba fie mehrere werthvolle Schmudge= genftande achtlos bei Geite geworfen hatten. Der Diebstahl ift ber Boliget gemelbet worden, boch fehlt bis jest jebe Spur bon ben Ginbrechern.

Gin äußerft frecher Dieb folich fich geftern Mittag burch bie offenstehenbe Sausthure in die Wohnung bon Ro= bert B. Wallace, No. 806 Dat Park Boulevard, während bie Familie gu Tifche faß, und entwendete aus einem Rimmer ber oberen Gtage eine golbene Uhr, brei Diamantringe im Werthe bon \$250 und eine einen größeren Betrag enthaltende Gelbborje, Eigen= thum bon Frau Senry Dorfen, Die feit einiger Zeit bei ihrer Schwägerin, Frau Ballace, zu Befuch ift. Der Dieb ent= fernte fich ebenfo geräuschlos als er tam. Den Diebstahl begangen zu ba= ben wird ein Reger verbächtigt, ber fich ben gangen Bormittag in ber Rahe ber Wallaceschen Wohnung herumgetrie=

Dt. Marcinigsti, ein in ber ruffifchen Abtheilung in ber Beltausftel= lung angefiellter Bachter, ift feitMontag Abend nicht mehr gesehen worden. Gleichzeitig vermißt Edward Clart, ber Director bes ruffifchen Departes ments, einen Otterpelg, ber einen Werth bnn \$1300 reprafentirt. Begen Marcinizsti, ber in No. 2815 Michigan Ave. wohnte, murbe ein Berhaftsbefehl erwirft und Geheimpolizisten gur Bollftredung besfelben ausgefendet.

#### Lefet die Sonntagsoeilage der Abendpoft. Sittenwächter Unthonn Comftod in Chicago.

Mit feinen Erfolgen in New Dort nicht zufrieden und, um auch in Chi= cago Lorveeren zu ernten, beschloß ber Sittenapoftel Comftod, ber Welt= ausftellungsftadt einen Befuch abzuftat= ten. Er begann fofort feine Thatigteit bamit, Brafibent Siginbotham geftern gu bejuchen, um benfelben gu beranlaf= fen, verschiedene Schaustellungen und Zanglocale an bem Midway Plaifance, bie die Entruftung bes ftrengen Moras liften herborriefen, ichliegen gu laffen. Dem guten Manne murbe bebeutet, baß Bertrage eriftiren, woburch biefe Schauftellungen gewährleiftet murben. und mithin ein Gingeben auf feine frommen Bunsche ein Ding der Uns möglichfeit ift. Mit biefem Befcheibe wird fich Comftod mohl begnügen muf= fen. Es ift auch sonst wenig Aussicht borhanden, bag feine Thatigteit und feine Bemühungen in Chicago viel Gr-

#### Die Weltansstellung.

Sehenswilrdigkeiten am forftgebäude.

Die größte Golgplanke in der Welt. Ein disharmonisches Doppel-Concert.

Buntes Allerlei.

3m Berhaltniß zu ber Große ber Weltausstellung gibt es innerhalb ber= felben nur wenige Plage, an benen man fich bemüht hat, ber Ratur ihr Recht zu belaffen und ihre Erzeugniffe bem Besucher in möglichst ursprüngli= cher Form borguführen. Gelbft bieBlu= menbeete und landschaftlichen Unlagen haben bagu bienen muffen, bie Fortfcritte auf bem Gebiete ber Runft= gartnerei zu beranschaulichen, was frei= lich auch ihr Zwed war, und die Er= zeugniffe ber Landwirthschaft find im Aderbau-Gebäube und ben Staatsge= bäuben in Formen gebracht worben, bie awar fehr ichon find, ben Befucher aber, ber nicht zufällig auf dem Lande aufge= wachsen ift, über die Art ihrer Erzeug= gung bolltommen im Dunteln laffen.

Eine Ausnahme bon bem fich über= all bemertbar machenben Streben, ber Natur fünftlich nachzuhelfen, hat man im Forftgebäube gemacht. Bier ift me= chanische Arbeit und Kunft nur in fo= fern juranwendung gekommen,als un= bedingt nöthig war, und ber phantafie= begabte Befucher ift hier im Stanbe, fich im Geifte in die Urwälber Califor= niens, unter die Tropen, welche ben Bambus erzeugen, ober in die Fichten= wälder Wisconfins zu verfegen. Es ge= währt beshalb gewiffermagen eine Erholung, nachbem man fich in ben übrigen Gebäuben bon ber Große und Man= nigfaltigteit ber Erzeugnisse menschlichen Runftfleißes beinahe hat erdrüden laffen, in bas Forftgebaube gu flüchten und bier die einfache, aber un= endlich bauerhafte Arbeit ber Natur zu bewundern.

Das Gebäube läßt fich bon außen faft mit einem gufammengerudten Walb vergleichen, bem man die Baum= fronen abgeschnitten und bafür ein Dach gegeben bat. Gine Colonade bon ungeschälten Stämmen trägt bas weitvor= fpringenbe Dach bes Gebäudes, und reprafentirt ben Baumreichthum ber berichiebenen Staaten ber Union und bes Auslandes. Das Dach ift mit ben berichiedenartigften Rinden bedat, und bie Wanbe beftehen aus "Schwarten", bon benen bie Rinbe entfernt worben ift. Das Innere enthält feine Spur irgendwelcher fünftlicher Deforation, sondern besteht aus Holz, wie es aus ber Gagemühle tommt. Ginige ber Staaten haben zwar reizende Pavillons gebaut, boch ändert bies nicht viel an bem Gefammteinbrud, ben bas Bange macht.

Unter ben ausgestellten Bolgern fal-Ien bie californischen am meiften in's Muge. Rothholaftamme bon ben Baum= riefen an ber Bacific=Rufte, theils gang, theils ber Lange nach burchschnitten, geben Zeugniff bon bem Solzreichthum jenes Diftrittes. Gerade in der Mitte bes Gebäudes sieht man einen fogenannten Rreugschnitt bon einem Stam= me, ber, wie ber baran befindliche Rettel befaat, im Nahre 1492 bereits 475 Jahre alt war. Das Holz hat eine schwärzliche Farbe, was eine Folge bes Alters fein foll. Im Gegenfat zu biefem Stud sind rechts und links babon je ein riefiger Bambus aufgerichtet, welche sich treugen und bis an die Decke hinaufreichen. Die ausgestellten Rothholaproben find theilweise mit einer berrlichen Politur berfeben, mabrend an einigen die Rinde bis zu zwei Fuß bid tft. \* \* \*

Im äukersten füblichen Enbe bes Korftgebäudes liegt bie größte und ftartfte Plante ber Welt. Gie ftammt ebenfalls bon einem Rothbolzbaume. ber im humboldt County, Cal., gewachsen ift. Diefer Baum foll 135%uß im Durchmeffer gehabt haben, und 1 500 Nahre alt gewesen fein. Gin Theil babon ift berfault und ein anberer burch Feuer zerftort worden, fo daß Die Planke nur noch halb fo breit ift, als ber urfprüngliche Durchmeffer bes Baumes war. Seine Höhe betrug 300 Ruk, und bas Stud bes Stammes, aus welchem bie Plante gefchnitten ift, befand sich 28 Fuß über dem Erdboden. Sie ift 16 Jug 6 Boll breit, 12 Fuß 300 lang und 5 300 bid. Es ift taum anzunehmen, daß jemals wieber ein Baum gefunden wird, aus dem fich ein foldes Brett fcneiben läßt.

Unter anbern febenswerthen Solgern ft auch ein Mahagony-Alog aus Cuba ausgeftellt, welcher brei Fuß im Gevierte mißt und 15 Fuß 9 Boll lang ift. Mus ber argentinischen Republit ftammt ein Blod, ber 25 Brocent Tannin Gerbfaure) enthält. Paraguan liefert bolger, bie, wenn sie polirt sind, an lang mit Juwelen wetteifern, und Rentudy hat einen Baum ausgestellt, er in der Mitte ausgehöhlt ift, jo daß nan zwischen beiben Theilen hindurch= eben tann. Es ift bies eine Spcomore, I Jug im Durchmeffer haltend.

Japan hat einen Pavillon aus Bam= us errichtet, welcher eine Unmaffe fei= mer holgarbeiten enthält. Das Solg, rus welchem ber Campher gewonnen wirb, ift hier zu feben; ebenfo wird bie winnung bes lekteren beranichau= icht. Indien ftelltholgichnigereien aus, unter anderem ein Thor aus Teatholz, velches ein Kunftwerk in feiner Art ift. Siams Pavillon enthält Proben bon Arbeiten, die aus Bambus und Stroh ngefertigt find. Ferner einen Tifch aus ceatholz, bas hundert Jahre hindurch uf einem Plate gelegen hat, ehe es ber=

beitet wurde. Deutschland ift im Forftgebäude eben= alls ftart bertreten. Es hat allerbings eine Bäume und unbearbeiteten Hölger usgestellt, doch eine Anzahl mächtiger affer aus Rochs Ruferei in Berlin in feinen Gichen und Buchen befigt Die Gebrüber Mettmann aus Burberg ftel Ien eine reichhaltige Sammlung bon Gerbstoffen aus, ebenso bie Frantfur= ter Firma Carl Flesch jr. Ferner fin= ben fich Coburger Korbwaaren, Kortfabritate, Mafchinen gum Spalten bon Weibenruthen, und noch viele andere Gehenswürdigfeiten.

\* \* \* Ein Doppel-Concert absonderlicher Art fand geftern in berMufithalle ftatt. - ein Concert, bei welchem bie Buhörer schließlich gezwungen waren, fich bie Ohren zuzuhalten und bavonzulau= fen. Es war nicht mahrend ber pro= grammmäßig angefegten Concertzeit, fondern in ben Stunden, welche für die Broben bestimmt find. Der Concertmeister bes Thomas=Orchesters hatte seine hundert Rünftler in Die Salle geführt, um ein neues Stud einzuüben, und zu gleicher Zeit mar ber junge Dr= ganift gur Stelle, bon beffen Leiftun= gen auf ber großen Orgel geftern be= richtet wurde. Auch er war gefommen, um bie schwierigsten Stellen bes Brogramms für bas fpater ftattfinbenbe Concert nochmals durchzuspielen.

Der Dirigent bes Orchesters blidte mit ftiller Berachtung auf ben einzelnen langhaarigen Mann, ber bor feiner Dr= gel faß, erhob feinen Tattitod, wie ein Feldherr feinen Stab, und im nächsten Moment flutheten die Tone burch bie weiten Räume. Dem Organiften ichien bies nicht sonberlich zu imponiren; er gog ein paar Mal feine Uhr heraus, fah nach ber Zeit und, ba bie Mufit nicht aufhörte, fette er borläufig einen Theil feines Inftrumentes in Funt= tion. Die Orchestermusit, welche gerabe ein Biano fpielte, berichwand bollftan=

big; fie murbe burch bie Orgel erbrückt. Der Dirigent fab fich wuthend um, gab bas Beichen gum Aufhören, und lieft andere Roten auslegen. Dann flopfte er auf fein Bult, wintte mit bem Tattftod nach ber Richtung, in welcher bie Paukenschläger und Tambours sa= Ben, und im nächsten Moment trachte es, als ob in bem Rrupp'ichen Pavil-Ion ein Geschütz abgefeuert worden mare. Der Mann bor ber Orgel gudte zusammen, aber nur für einen Augen= blid war er in Verlegenheit, bann zog er einige Regifter, griff fürchterlich falsche Accorde und verursachte ba= burch, bag bie wenigen Buhörer ichleunigft bas Weite suchten. Das Orchefter hielt indeß immer noch Stand, und erft als ber Orgelfpieler fein Inftrument mit allem Wind bearbeitete, ber fich er= zeugen ließ, fah ber Stellvertreter bes herrn Thomas ein, baß gegen folche Mufit nicht aufzutommen fei. Er ließ feine Leute bie Roten gufammenpa= den und fuchte einen anderen Blat gum Abhalten ber Probe auf, bem Organis ften das Feld überlaffend.

In ber geftrigen Sigung ber Frauenbehörde ericien Frau hanna Roranh bon Sprien, um, einer Ginlabung gu Folge, einen Bortrag über bie Frauen in ihrem Beimathslande zu halten. Die Dame trug einen Turban, mar in weiße, weite Seibengewänder gehüllt, und ihre Erfeinung bilbete einen icharfen Contraft zu ihrer Umgebung. Mehrere Türken waren als Buhörer anwe=

Was Frau Korany fagte, wird wohl bers behagt haben. "Für eine türkische Frau bedeutet ihre Sauslichfeit Die Welt," meinte fie unter Underem, "und bie Erfüllung ihre: Pflichten als Gattin und Mutter geht ihr über Mes. Ihr Batte ift ihr herr und Meifter, und fie fügt fich willig in feine Anordnungen. Dennoch kommt es häufig bor, daß bie Frau großen Ginfluß auf ihren Gatten bat, gerabe fo, wie es bei Ihnen hier in Amerita ber Fall ift. Wir lieben unfer Rinder über Alles, und je größer bie Rahl berfelben ift, um fo ftolger wird die Mutter." Die Rednerin fügte noch hingu, bag bie Ginführung bes Christenthums in Sprien viel bagu bei= getragen habe, die Lage ber Frauen gu

Gin mertwürdiger Menichenschlag find bie Gudfee-Infulaner am Mid man Blaifance, Die beiläufig während ber heißen Tage um ihre, nur aus ei= nem Schurze beftehende Rleibung viel= fach beneidet werben. Obgleich fie gang greuliche Rriegstänze aufführen und Baffen befigen, beren Unblid jebem einen gelinden Schred einjagt, find fie bie gutmuthigften Burichen unter all' ben Wilben, Die gegenwärtig am Did= wan Plaifance wohnen. DerIndianer hat in feinem Blid ftets etwas feind= felig Lauernbes, boch biefe Infulaner bliden jedem freundlich und offen in's Auge, was fie wahrscheinlich auch thun, wenn fie ihre Feinde abichlachten. Ginige bon ihnen sprechen ein gang leid= liches Englisch, bas fie, wie fie fteif und fest behaupten, hier erft gelernt haben. Reber einzelne hat feinen Ramen auf bem rechten Urm tatowirt, und fragt man nach bem Grunde für biefen fonberbaren Bebrauch, fo ergablen fie als etwas Gelbftverftandliches, baß jebem Ueberwundenen im Ariege ber Ropf abgeschnitten wird, und ber Rame auf bem Urme bagu bient, bie Leiche gu ertennen.

Mußer ben Rriegstängen führen bie Leutchen noch eine Angahl bon ftaunenswerthen Runftftudden auf. Für fünf Cents erhalt man 3. B. Feuer für bie Cigarre, bas ber Infufaner binnen einer Minute burch bas Aneinan= berreiben zweier Bolger erzeugt. Gie muffen biefe Runft erlernen, baStreich= hölger bei ihnen zu Saufe noch gu ben unbefannten Dingen gehören.

#### Es war Frig Bohn.

Wie fich jest herausgestellt hat, if ber am Conntag Abend bon Bord bes Dampfers "Chriftopher Cofumbus" in ben Gee gefallene und ertruntene Mann herr Fris Bohn, ein Cohn bes befannten Wirthes Wilhelm Bohn bon en, welches Rernholz Deutschland | No. 330 S. Clark Str., gewesen.

Die Gilberleute.

Die Convention gestern Madmittag unter gablreicher Betheiligung eröffnet.

Geftern Bormittag um 101 Uhr wurde in der Methodiftenfirche, an ber Ede bon Clart und Bafbington Str., bie Convention ber Gilberleute offi= ciell eröffnet. Der geräumige Saal mar bis auf ben letten Blat gefüllt, ja, viele Delegaten, beren Bahl auf mehr benn 800 geschätt wird, waren gezwun= gen, ben Verhandlungen stehend zu folgen. Gen. A. J. Warner bon Ohio, als temporarer Borfigender, rief bie Berfammlung gur Ordnung und ftellte Mapor harrifon als erften Rebner bor. Derfelbe bewilltommnete bie Delegaten im Ramen ber Stadt: "Ich bante ben Berren für ben Ernft, mit bem fie ibre Beftrebungen bisher berfochten haben und jest in die Berhandlungen eintre= ten. Biele nennen uns Rarren und Phantaften, wir fonnen uns aber ba= mit tröften, bag bon jeher alle Refor= matoren und Perfonen, bie epochema= chend gewirtt haben, wie Alexander ber Große, Luther, Columbus, Frantlin, Mirabeau u.f.w., basfelbe Schid= fal getheilt haben." !!! Redner ging fodann auf ben 3wed ber Convention über und hob besonders hervor, daß die Silberleute nichts anderes beabfich= tigten, als bas Gelb, welches ihre Bor= fahren benütt hatten, wieber in feine alten Rechte einzusepen und bas Gilber bem Golbe gleichzuftellen.

Nachbem ber Mayor feine mit vielem Beifall aufgenommene Rebe beenbet hatte, beftieg herr Thomas Patterson aus Colorabo bie Tribune. Er bantte bem Borrebner für fein mannhaftes Auftreten und wies barauf bin, bag er bereits im Jahre 1874 mit Carter Sarrifon zusammen Schulter an Schulter für die Freiprägung bes Gilbers in bie Schranten getreten fei. Chicagos Bevölkerung stehe mit Ausnahme berBanfiers und Börfenspekulanten auf Seiten ber Silberleute. (?) Er ging basgerne= ren auf die Arbeiterunruhen ein, auf bie Arbeitslofigteit im Weften, auf bie allgemeine gebrudte Befchaftslage, und erflärte, daß Anarchismus und Dieb= ftahl die natürlichen Folgen eines fol= chen geschäftlichen Niederganges sein würden. Das gange Land, nicht allein bie Bewohner ber Gilberftaaten, litten unter bem gegenwärtigen financiellen Shitem, bas abgeschafft und burch ein neues, befferes erfett werben muffe. Rur bie Rudfehr gu einem gefunden Bimetallismus tonne Abhilfe fchaffen. Muf Batterfon folgte Gen. Warner, nachdem er den Borfit an Richter Miller abgetreten hatte, und verlas eine langere Rebe, bie mit vielem Beifalle aufgenommen wurde. Er erflarte, bag bas Sherman-Gefet bie Berantwor= tung für bie bielen Banterotte und bie Schliegung einer großen Ungahl bon Fabriten trage. "Werden die Goldwährungsanbänger einen Congreß finden, wie fie es wünfchen? Bir hoffen es nicht und werben uns mit allen uns gur Berfigung ftebenden Mitteln bagegen wehren. Die gegenwärtige flaue Gefchäftslage ift eine Folge ber Beftre= bungen jener, Plutofraten bes Oftens, bie ben Werth bes Gilbers fünftlich herabgedrückt haben. Taufende bon 21r= beitern find in Folge beffen brodlos geworden und an benBettelftab gebracht!" Redner ichlob mit den Morten. Min muffen und wir wollen fiegen, im In tereffe ber großen Mehrheit bes Bolfes, bas nicht gesonnen ift, feine schwer er= tämpfte Freiheit einzubugen und fich ber Botmäßigfeit einiger weniger Gelbariftotraten zu unterwerfen."

Damit endigte bie Bormittagsfi bung, nachdem noch zuvor ein Comite jur Brufung ber Beglaubigungsichrei= ben ernannt und dieCentral-Mufithalle als Berfammlungslotal für die Nachmittagsfigung und bie tommenben Tage ausgesucht worden war. Auch dort hatte fich wiederum eine gablreiche Berfamm= lung eingefunden. Gine große Ungahl bon Buhörern, barunter viele Bertreterinnen bes weiblichen Geschlechtes, hatten auf ben Gallerien Blag genom= men. Bunächft fchritt man gur Bahl ber Beamten. Allen W. Thurman wurde gum Borfigenden gewählt, 30= feph S. Sutchinfon bon Colorado gum Sefretar, und Lee Cranbal bon Bafh= ington, fowie Ames Simpfon von 31linois zu Bilfsfefretaren. 2018 Gergeant-at-Urms" fungirte Champion G. Chafe bon Nebrasta. Nicht weniger als 42 Staaten waren burch 810 De= legaten bertreten. Serr Thurman, Großmeifter I. B. Powderly und 3g= natius Donnelly bon Minnejota hiel ten längere Ansprachen, die oft burch einen wahren Beifallsfturm unterbrochen wurden. Alle betonten, bag es fich bei bem gegenwärtigen Rampfe vor 211= lem barum handle, ber Nation bas ehr= liche Metaligelb zu erhalten und Front gu machen gegen Jene, bie fchwindel haftes Bapiergelb in Umlauf fegen möchten. Es bedürfe fühler und ruhiger Ueberlegung, raftlofer und energischer Arbeit, um aus Diefem Rampfe als Sieger hervorzugehen. Bowderly gog mit scharfen Worten gegen das herr= ichende Finanginftem gu Felbe und forderte, daß die Gefete bon 1873 auf gehoben würben. Der einzige Rettungs: weg fei, wenn Gold und Gilber als le gales Zahlungsmittel anerfannt und bas alte Werthverhältnig wieder hergeftellt würde. Geine gefammten Unbanger feien ohne Unterfchieb für unbefchräntte Freiprägung bes Silbers im

Werthverhaltnig bon 1:16. Um Abend verfammelten fich bie Delegaten abermals zu einer informel= fen Gibung. Ansprachen wurden gehalten von Senator William M. Stemart von Revada, vom Congregabgeord= neten Brhan bon Rebrasta und Gouverneur Baite von Colorado.

\* Die "Mbendpoft" berfchenft feine Uhren, Nähmaschinen, Zweiräber ober Bucher. Gie braucht teine Bramte, b. Befohnung bafür auszusegen, bağ fie überhaupt gelesen wirb.

Deutid : Umentanifder Tednifer: Berband.

Beginn der 9. Jahresverfamm. lung .- Im Bauptquartier.

In Rretichmars Garten, an ber R. Clart Str., berjammelten fich geftern Abend die Mitglieder bes Technischen Bereins "Chicage", um ben auswarti= gen Collegen, die zu ber beute begon= nenen neunten Jahres-Bersammlung bes "Deutsch-Umerit. Technifer Berbandes" eingetroffen find, ein hergli= ches, collegialisches Willtommen zu entbieten. Die Beamten bes hiefigen Bereins: Brafibent Reuert, Dr. F. A. D. Ihne, Dr. Redlich, Baul Gehr= hardt und mehrere andere Mitglieber, machten bie Honneurs und übernahmen es, bie herren gegenfeitig mitein= ander befannt zu machen. Biele ber bie Guche und beim Betreten berDffice, auswärtigen Delegaten erichienen in Begleitung ihrer Damen.

Die Bahl ber Fremben Bafte wirb fich heute noch vergrößern, ba verschiebene ber angemelbeten herren gestern Abend noch nicht eingetroffen waren. Außerdem wird fich ber "Deutsche Ingenieur=Berein", burch feine gegenwar= tig aus Deutschland bier anwesenden Bertreter an ben Berfammlungen betheiligen. Bon fremben Gaften waren anivejend 2B. Burchhardt, Jacob Jofe, beibe herren von Bafbington. New Port war bertreten burch bie herren Beinrich Schreiter, C. Gfterhagi, Baul Goepel, Ludwig Weber, und Dr. Carl Schrader. Außerdem waren anwesend Mb. George bon Cleveland, Brof. Bechan bon Reichenberg, Deft., Edward Collins, Carl Schoeppel, Balter M. Stein, Emil Botte, fammtlich bon Philabelphia, Guft. Chrhardt, Seinrich Moefer, Geo. Giterhamer bon Bitts= burg, und andere Delegaten ber mei= ften öftlichen Städte. Das Programm für heute ift folgendes:

9 Uhr Morgens. Eröffnung bes Techniter=Tages. Conftituirende Ber= fammlung ber Delegaten im Saupt= quartier. Gemeinschaftliche Ausfahrt nach ber Weltausstellung.

3 Uhr Nachmittags. Zusammentunft am "Ferris Rad" gur Befichtigung biefes und ber be la Bergne-Gisbahn und Ralteerzeugungsmafchinen.

Für Donnerftag, ben 3. Muguft, 9 Uhr Morgens. Busammentunft bor ber Maschinenhalle in ber Ausstellung und Besichtigung ber letteren in Grup-

6 Uhr Abends. Gefellige Bufam= mentunft im Deutschen Dorfe (Midman Blaifance).

Besichtigung ber 8 Uhr Abends. elettrischen Beleuchtung in der Aus-

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Die Grofloge der Barugari.

Seit geftern tagt im Sotel "Zur Stadt Hannover", Ro. 144 Michigan Str., ber Jahresconvent ber Minoifer Großloge bes Dentschen Ordens der harugari. Erwählt wurden gu Beam= ten für das laufende Jagr beretts in ber erften Situng Die folgenden Ber= ren: Bum Groß-Barden John S.Buhrer bon Chicago; jum ftellvertretenben Groß-Barben Veter Samacher bon Chicago; zum Groß-Auffeher Philipp Appel von Belleville; gum Großfetretar Jacob Raut bon Chicago und zum bon Chicago. 2118 Berwaltungsrath wurden die Berren Frig Suneberg, Ludwig Goll und Franz Roch, fammt=

lich bon Chicago, erwählt. Die Berhandlungen gelangen erft morgen zum Abichluß.

In den Fangen einer "Rlapp-Bettftelle".

Bährend E. F. Greenwood und Frau, No. 207 Caf Str., Montag Racht friedlich schlummerten, fette fich ber Mechanismus ihrer Rlappbett Stelle in Bewegung und ber obere Theil ber Schlummerftatte mit feinen mehrhundertpfündigem Gewichte bebedte bas ichlafenbe Chepaar, es auf biefe Weife gwifchen beibe Theile flemmenb. Den Riefenonftrengungen bes Mannes gelang es, bie Dede wenigftens foweit gu beben, bag feine Frau beraus= fclupfen und um Silfe rufen tonnte. Nachbarn befreiten bann auch ben Mann aus ber unangenehmen Lage.

## Cropfen.



Un. August Koenig's hamburger Tropfen

Blutfranfheiten, Unverdaulichkeit, Magenleiden, Leberleiben, Ropfweh, Hebelfeit, Dhopepfie, Echwindel, Berbauungsbeichwerden, Magen: und Mierenbeichwerben,

Sbenjo gegen bie-Leiben bes weibligen Gefclechts.

Bilioje Anfalle.

Unftreitig bas befte Mittel. Preis, 50 Cente ober fünf Blaiden \$2.00; in aller Anotheten ju haben. Für \$5.00 merben gwölf Glaften toftenfrei verfandt.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

Die gefeffelten Rachtwächter. frecher Einbruchsdiebstahl bei ber Memspaper Union.

Jerry Courtney, ein bei ber "Sam= mond Protective Agench" angestellter Rachtwächter, wurde geftern Abend,als er in ber Office ber "Chicago News= paper Union", No. 93 Jefferfon Str., fich überzeugen wollte, bag alles in Ordnung ift, bon brei Mannern überfallen und gefnebelt.

Die Diebe, bie jebenfalls icon borher irgendwo sich berftedt hielten, gingen nun in aller Gemütheruhe baran, ben Raffenidrant angubohren. In ihrer Arbeit wurden fie jeboch geftort. Gin anberer Rachtwächter, B. D. Driscoll, der fich bas Ausbleiben feines Collegen nicht erklären tonnte, machte fich auf wo bie Diebe an ber Arbeit waren, wiberfuhr ihm bas gleiche Schidfal. Much er wurde niedergeworfen, gefnebelt und einer ber Ginbrecher hielt mit gespanntem Revolver Bache bei bem auf ber Erbe liegenben Gicherheits= wächter, während feine beiben anberen Spieggefellen bie Arbeit am Raffen= fchrant fortfetten. Endlich war biefe gethan. Die Diebe entwendeten \$100 inBaar und etwa \$12,000-\$15,000 in Noten und Wechfeln, Die nach Angabe bes herrn C. E. Strang, Brafibent ber Remspaper Union, fehr leicht gu negociiren find. Als bie Ginbrecher ben Schaublag ihrer Thätigfeit verliegen, empfahlen fie ben am Boben liegenden Bächtern fich nicht zu mudfen, was biefe auch befolgt zu haben scheinen. Rach etwa zweiftunbigem Abarbeiten gelang es bem einen, fich feiner Teffeln gu entledigen und feinen Collegen mitgubefreien. Gie liefen nach ber Desplais nes Polizeiftation und erftatteten Bericht, mas ihnen paffirt mar. Geheim= poligiften, bie eine genaue Befchreibung ber Ginbrecher besiten, find auf ber Suche nach ben Spinbuben.

Damie Strauf mifcht Morphium in ihr Bier.

Beftern Nacht begab fich Mamie Strauß in bie Wirthschaft Ro. 20 Clart Str., beftellte ein Glas Bier und trant es aus. Ginige Minuten fpater fiel fie bon ihrem Stuhle, und war eine Leiche. Das Mädchen hatte eine Dofis Morphium in's Bier gefduttet, um fich bas Leben zu nehmen. Die erft 22jahrige Straus tam bor vier Jahren aus Lafapette, 3nd., nach Chicago und fceint einen etwas lofen Lebensmanbel geführt zu haben. Gie gewöhnte fich an's Morphium, fuchte fich jedoch bon biefer Leidenschaft zu befreien und begab sich beshalb voriges Jahr nach Dwight. Bei ihrer Rudfehr bon ba gelang es ihr nicht, Arbeit gu finben, und in einem Anfalle bon Geiftesftorung beging fie geftern Gelbftmord.

#### Brieffaften.

Baul M. — Bon einem reln goldenen Ringe un überhaupt nicht die Rebe fein. kann überbanpt nicht die Rede sein.
L. Angeige jur Anfnahme nicht geeignet. Bestwei in der Office sin Sie vann Abhoten bereit.
I obn Rid. — Sie können Schriftzsige, resp. Figuren, mit Angkönne (in jeder gröberen Abotheks zu baben) in Glas einähen. Etreichen Sie dieselbe mittelft eines Kautichalbiniels auf.
R. Z. Es ilt bollkommen richtig, zu fteigernercht, röther, auf rötheken. Bon dem Werte grobt aber können Sie weder Comparatio noch Superlativ bilden. Bollen Sie ind indefien in legterem falle etwas ertra zu gut ihnn, so fieht es Ihnen frei, "mausetodt" zu sagen.

#### Cheidungeflagen

ionrben gestern folgendr eingereicht: Wilhelmine gegen Charles Keiling, wegen Berlassens; Margarer F. ge-gen Arthur B. Cabs, wegen Berlassens. — Die fol-genden Scheidungs-Ochrete wurden bewölligt: Mary von William Stoben, wegen Berlassens; Frant bos Greichen Belz, wegen Berlassens; Gva Nay von Gran-ville Fleming, wegen Berlassens; Gva Nay von Gran-ville Fleming, wegen Braujanteit.

#### Beirathe-Licenfen.

Folgende Deiraths-Lienien wurden in der Offides Counth-Clerks ausgeschilt:

Iosieh Jones, Mattie Mathews, 31, 21.

Billiam B. Gibjen, Emma 2011, 26, 18.

Beter Ante, Marianaa Kimpa, 25, 22.

Louis Jud, Banda Reif, 50, 31.

Jan Sedine, Ante Jinforska, 28, 24.

Fred Fernföhlb, Gertrude Ebert, 37, 28, 28, 27.

Fred Fernföhlb, Gertrude Ebert, 37, 28, 29.

Fred Beiliam and Arten Ladie Furtan, 21, 19.

Fred Beiliam and Arten Ladie Furtan, 27, 19.

Fred Beiliam and Enderine Rorting, 37, 27, 30an Defelmann, Francisca Fraeger, 27, 19.

Billide Melitar Light Dudrid 28 22.

Olimens G. Haupd, Berbara Logan, 22, 20.

Gerne Matthews, Vontife Etanford, 36, 292.

John Remolds, Martha Chapman, 40, 35.

John Remolds, March Lubbig, 49, 36.

Frig Tengin, Ibreria Tradp, 51, 34.

Agermann Frankt, Amnie Belich, 21, 18.

Jeilliam Jahr, March Lubbig, 49, 36.

Frig Tengin, Thereia Tradp, 51, 34.

Agermann Frankt, Amnie Belich, 21, 18.

Jeilliam Jahr, March Lubbig, 49, 36.

Frig Tengin, Thereia Tradp, 51, 34.

Agermann Frankt, Immie Belich, 21, 18.

Jeilliam Schland, Gliebeth Biscland, 23, 26.

Kingard Richal, Gliebeth Biscland, 23, 26.

Kingard Richal, Gliebeth Biscland, 23, 26.

Kingard Richal, Gliebeth Biscland, 23, 26.

Kingard Brief, March Repga, 28, 26.

John Fraier, Jame Bugh, 61, 33.

Charles Emisc, Chertie Muderion, 23, 21.

Charles Files, Gertrude Loveland, 23, 21.

Scharles Ghis, Gertie Amorion, 32, 22.

John Kraier, Jame Bugh, 61, 33.

Charles Ghis, Gertie Amorion, 35, 23.

Roma Beront, March Repga, 28, 26.

John Lindern, March Bugh, 61, 33.

Charles Ghis, Gertie Amorion, 35, 26.

John Vindenann, Lighte Priman, 35, 38.

Roma Gholbe, Fails March Creim, 35, 38.

Roma Gholbe, Fails Monte, 32, 29.

George Edmin, Anna Eichert, 26, 21.

Better Dumber, Manie Remone, 27, 21.

Better Dumber, Thuie Edmone, 27, 21.

Better Oumbler, Manie Remone, 27, 21.

Better Oumbler, Manie Remone, 29, 29.

John Schlem Folgende Beiraths-Licenjen wurden in ber Office bes County-Clerfe ausgestellt:

#### Inbeefalle.

Rachftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutsichen, iber beren Tob bem Gefundbeitsamte zwichen geftern Mittag und heute Morgen Welbung guging: Frin Bohn, 330 S. Cferf Str. Richard E. Schieber. 33 Surren Court, 69 3. Guilte Borntenn, 41 St. James Place, 19 3., 7 M. Frau J. Wig, 224 Campbell Abr.

#### Bau-Grlaubniffdeine

Bau-Erlaubnigscheite
wurden gestern am folgende Perionen und Corporationen ausgestellt: M. Dith, Ivod. Krid-Store und Flark
mit Voirment, Ho Albonn due, 1800c. Store und Flark
mit Voirment, Ho Albonn due, 1800c. C. Claufen,
Isöd. Brid-flats mit Voirment, 146 Vorelan Eur.,
2000c. William Flaga, Kidd. Todi-Scheum mit Stal
19 Woodland Str., 18700c. Midael Freneb, Rod.
Rrid-Flats, 3132 Bortland Aue., 1800c. M. Didi-ts,
33d. Brid-Flats mit Voirment, 1118 California Ch.
1800c. A. E. Milen, 280d. Prid-Flats mit Volement
233 E. Leavist Str., 1800c; Rodo Avien Add. Arid-Store and Flats mit Voirment, 1802 Mergan Str.,
1800c; John Mours, 388d. Brid-Store und Flats
mit Voirment, 473 B. Givengo Abe., 1850c; Lauri
Darbo, 380d. Brid-Bohnbaus mit Baiement, 708
Nuclina Str., 1800c; B. Chiego Abe., 1800c; C. E.
Didenion, Mod. Franchaus, an Prodper the und Centre Und Flats, 1162 M. Slatt Str., 18000; C. E.
Didenion, Mod. Franchaus, an Prodper the und Centre Etc., 1820c; Compregational Norders Graanucl-Arido, 180d. Franchaus, an Prodper the und Centre Etc., 1820c; Compregational Norders Graanucl-Arido, 180d. Anaroli Erc., 1835a; Janes Crara
380d. Rrid-Flats; mit Voirment, 1835a; Janes Crara
380d. Rrid-Flats; mit Voirment, 2530.

Gine einfache Frage

Gine leichte Antwort

Ceds Grunde in einem

Muf der Weltausstellung

Berfuchen beißt glauben

Bermeigert alle Subftitute

### Warum fahren Haushalter

Welche einmal die befte Gubftang gum Rochen und Braten.

### Bergeht ben Ramen nicht

Gebraucht haben, fort, baffelbe mit Ausichluß aller anderen Rochfette gu benugen? Dieje Frage ift leicht zu beantworten: "Beil daffelbe rein, fuß, idmadhaft. gefund, nahrhaft

ift, und ein Drittel weiter reicht."

Rann es einen triftigeren Grund geben? Berfucht es felbft und bildet Guch ein eigenes Ur= theil über die Borguge Diefes Rochfettes. Auf ber Beltaus= ftellung im Aderbau-Gebäude fonnt Ihr einen praftischen Be= weis der ausgezeichneten Quali= taten gu feben betommen und Die Speife versuchen, welche damit zubereitet wird.

Fabrigirt nur bon N. K. FAIRBANK & CO., CHICACO.

T

In der Geschichte des deutsch-amerikanischen Zeitungswesens steht der schnelle und durch schlagende Erfolg der

# Albendpost

ohne Beispiel da. 21m 2. September 1889 begründet, hat dieselbe heute eine tägliche Auflage von mehr als

39,000.

Die Beschäftsleitung erbietet sich allen Unzeigekunden gegenüber, diese Ungaben zu beweisen und legt nicht nur ein fur den Zweck eigens hergestelltes Circulationsbuch, sondern

# alle Geschäftsbücher,

einschließlich des Bankbuches vor. Keine andere deutsche Zeitung Chicagos reicht an diese Ziffer auch nur annähernd heran. Das große Publicum weiß das auch sehr genau, denn es bringt der Abendpost allein doppelt so viele

# fleine Unzeigen,

wie allen anderen deutschen Blättern Chicagos zusammen.

Wer nach den Gründen dieses augerordentlichen Erfolges forscht, wird sehr baid entdecken, daß der Preis keineswegs die hauptrolle spielt. Ein schlechtes Blatt ift auch für einen Cent noch zu theuer und wird thatsächlich nicht gelesen, wie gar man= cher Herausgeber aus der fülle seiner traurigen Erfahrungen heraus bezeugen könnte, - wenn er wollte. Die Abendpost hat aber von allem Unfang an in Bezug auf

hinter keiner deutschen Zeitung in den Der. Staaten gurückgestanden. Sie hat nicht blos aus einer möglichst großen Menge bedruckten Papiers bestehen und recht viel sogenannten Cesestoff liefern wollen, sondern sie hat alle Menigkeiten sorgfältig gesichtet; die Spreu vom Weizen gesondert und alles, was der Mittheilung überhaupt werth war, in knapper, faßlicher und gediegener form mitgetheilt. So konnten die Leser sich auf dem Laufenden erhalten und brauchten fich nicht mit literarischem Ballaft zu beschweren. Die Besprechungen, welche die Abendpost den Tagesvorgängen widmet, find von vornherein durch ihre

## Sachlichfeit

aufgefallen. Sie suchen den Leser nicht im Interesse von Parteien oder Personen zu täuschen und sind nicht im Cone der Unfehlbarkeit geschrieben. Undersdenkende werden nicht ohne Weiteres als Dummföpfe oder Verbrecher behandelt. Durch die Ueberlieferung geheiligte Unschauungen werden nicht verspottet, aber auf der anderen Seite werden auch alle faden Schmeicheleien vermieden. Es kann selbstverskändlich nicht Jedermann mit Allem übereinstimmen, was die Abendpost vertritt, doch braucht sich Miemand durch die ehrliche Meinungsäugerung des Blattes verlett zu fühlen. Deswegen ist dasselbe

# in allen Kreisen

gleichmäßig beliebt. Es wird nicht von einer bestimmten Klaffe der Bevölferung gelesen, sondern von den Wohlhabenden so gut wie von den Unbemittelten, von Republikanern so aut wie von Demokraten, von firchlich Gesinnten so gut wie von freidenkern. Somit ift die Albendpost, die fast in keinem deutschen Sause fehlt, ein wichtiges

Bindeglied

für das Deutschthum Chicagos, und da fie niemals auf ihren "Einfluß" pocht oder über die Stimmen ihrer Lefer verfügen zu können behauptet, so ift sie stets in der Lage,

# deutsche Interessen

wirksam verfechten zu können.

Die technischen Einrichtungen der Abendpost sind so vorzüglich, daß fie sich den besten englischen Meuigkeitsblättern an die Seite stellen kann. Unt eigenem Draht werden die Depeschen unmittelbar in die Redactionsstube gesandt, durch Segmajdinen wird viel Zeit gespart und die Schnellpressen haben eine bedeutende Leistungsfähigkeit. 211s Betriebskraft dient durchweg die Elettricität. Die Abendpost steht, mit einem Worte, auf der Lelet die Sonntagebeilage ber Abendpost. | Bohe ihrer Zeit, wodurch ihr Erfolg gur Genuge erflart wird.

d unfere Trager frei in's Saus geliefert ch, im Berans bezahlt, in ben Ber. .83.00

Redafteur: Frit Glogauer.

Frem und dumm. Es ift zu jeder Zeit ein gewagtes nternehmen, den Preis einer bestimm= Maare burch Maffenauffäufe in Sobe treiben zu wollen. Menn er gar eine Rrifis auf bem Gelb= artte herricht, bie Banten felbft auf befte Sicherheit nichts herleihen ollen und die Verkaufslust größer ift, s die Raufluft, so ift es geradezu hnwigig, einen "Corner" zu versu= m. Wären John Cubahn und feine hilfen bentenbe Geschäftsleute, und cht blos maghalfige Spieler, so hatn sie schon vor acht Wochen den Ge= nten aufgegeben, die Breife für weinefleisch, Schmalz und Rippen 3 zum September auf unnatürlicher ohe erhalten zu können. Sie find aber m Poter her baran gewöhnt, ben egner burch eiserne Frechheit zu beruffen und scheinen sich wirklich einbildet zu haben, ban "alle Welt" über re Lage bollig im Unflaren fei. Wah= nd fie noch verzweifelte Anftrengunn machten, Gelb aufzutreiben, wußte hon ber jungfte Borfenmatler, baß fich überladen hatten und fehr bald iter ihrer Laft zusammenbrechen wür= en. Sie hatten es nicht verhindern nnen, daß ber Markt in's Weichen rieth. Tropbem glaubten fie baburch, iß sie noch 50,000 Tigel Schmalz nzukauften, einen weiteren Preisurz berhindern zu konnen. Doch wenn Bindfaben regnet, fo fchith Ginen in Kinderschirm bor bem Ragiveren. Die 50,000 Tigel waren, wie dippchen fagen würde, Schmalz in's euer. Gerabe weil bas Consortium faufte und baburch berrieth, bag es Corner feineswegs bollständig ge= acht habe, forderte Jebermann feine Margins" ein. Da erfolgte der Zu-memenbruch. In weniger als einer tunde fiel "Port" um \$8 das Jaß, chmalz um 4, und Rippen um 1 Cent 18 Pfund. Das fürftliche Vermögen ohn Cudahns war fortgeschmolzen. Es gibt Speculanten, die man in wiffer hinficht zu ben großen Manrn rechnen fann, felbft wenn man haffen muß. Ihr Scharfblid, ihr elbberrnaenie, ihre Entschloffenheit ab Thatkraft nöthigen immerhin Be= underung ab. Bu biefen Borfenbeerrschern verhalten sich die gewöhnli= en Spieler, wie bie Schleichbiebe gum ifenbahn=Räuber. Gin Jan Gould 3. mar mohl ber größten Gemiffenlo= teit fähig, aber niemals einer Dummit. Geine Gaunerftreiche waren im= er genial, und fo oft feine Gegenfpie= ihn in eine Falle gelockt zu haben bten, hatten fie fich felbit gefan en. Mit diesem Ergschwindler ver-

iffen berftanb. 3m Gegenfat zu anberen Bante= otten wird der Zusamenbruch des kort-Corners eine heilsame Wirkung usüben, benn bas gange Productengehäft wird sich jeht wieder in natür= chen Bahnen bewegen fonnen. Mit en Verschwörern aber, die ein wichties Nahrungsmittel fünstlich vertheurten, um fich in wenigen Monaten ein ermogen bon Millionen gufammen u schwindeln, wird fein rechtlicher Rensch Mitleid empfinden. Je tiefer fie efallen find, besto schwerer wird ihnen as Wieberaufftehen werben, und wenn e überhaupt am Boden liegen bleiben, wird die menschliche Gefellschaft auch ichts berlieren.

lichen, ift John Cudahn nur ein brei=

ed Tölpel, ber bas Unmögliche ver=

chte, weil er fich über feine Rräfte

iuschte und die Sachlage nicht zu er=

#### Arangofifder Gdelmuth.

Als vor zwanzig Jahren Frankreich or ben beutschen Siegern im Staube ag, beschwor Jules Fabre ben eifernen Bismard mit Weinen und Winfeln, as "unglückliche" Bolt boch nicht gar u fehr zu demüthigen. Die ganze ranzösische Nation gab sich ihrem pa= riotischen Schmerze hin und flehte alle Belt um Mitleid an. Sie mußte gu= eben, baß fie ben Krieg mit verbreche= ischem Uebermuthe heraufbeschworen atte und ben friedliebenden Rachbar atte berauben wollen, aber fie glaubie, af ber großen Ration a Iles verzie= en werben muffe. Die Logreifung Elfaß=Loihringens follte ein Berbre= ben an ber menfchlichen Gesittung fein. Doch daß die Frangofen bamals roch viel zu milbe behandelt worden ind, und baß fie gang anders aufge= reten wären, wenn fie bie Deutschen bestiegt hätten, bas zeigt ihr bobenlos remeines Benehmen gegen Siam. Weil etteres fich einige Tage befann, ebe es auf die unerhörten Forberungen Frant= reichs einging; weil es sich nicht ohne in Wort bes Ginfpruchs und ber Ber= beibigung ein bolles Drittel feinesGebietes entreißen laffen wollte, beshalb oll es jegt noch härter bestraft werben. Die edelmüthige Republik geht über hr Ultimatum hinaus und will jest ogar bie hafenplage am Golfe bon Siam besehen. Ja fie hat bie Dreitiateit, fich auch noch ihrer "Mäßi= gung zu rühmen.

Thatfachlich hat Siam nichts gethan, vas ben Born ber Frangofen reigen fonnte. Für bie "Schandthaten" pelche einzelne Unterthanen gegen Franzosen berübt haben follten, wollte Regierung fofortGenugthuung lei-K. Gegen bas Ultimatum erhob fie

unterwarf fich inbeffen fchlieflich ohne Comertitreich. Die großmuthige Republit aber fpielt ben Bolf, ber burch= aus das Lamm fressen wollte und dem= felben lauter unmögliche Sünden und Berbrechen borwarf. Sie ftellt fich an, als ob ein Bolf nicht einmal bas Recht habe, allerunterthänigst zu bitten, bag es nicht berfchlungen werbe.

Dhne Zweifel werben bie Frangofen an dem gestohlenen Biffen noch gehörig zu würgen haben, aber es wird fie Riemand bedauern, wenn fie für ihre Rieberträchtigkeit theuer zu bezahlen baben. Wenn man beständig die Menfch= heitsbeglückung im Munbe führt und an der Spige ber Civilifation zu mar= schiren behauptet, fo hat man gum Mindeften gewiffe Unftandsrudfichten au nehmen.

Much eine Redeblume. Mle Begriißungsrebner hat fich Carter Barrifon feit bem Beginn ber Welt= ausstellung einen Ruf berichafft, um ben ihn herostratus ober Guiteau beneiben fonnte. Durch feine Unfprache an die fogenannte Doppelmahrungs-Confereng hat er aber noch fich felbit übertroffen. "Man nennt Sie Crants" rief er begeiftert aus, "aber Alexander ber Große, Julius Cafar, Jefus Chriftus, Columbus, Martin Luther, Morfe und Edison wurden auch so genannt. Thre Ziele find boch gestedt. Ihr Ziel ifi es, ben Plutofraten gu berauben, ber die Retten und Feffeln um Ihre Glieber fchlägt."

Demgemäß scheinen bie berfammel= ten Silberschautes Taschendiebe zu sein, Die bem Plutofraten feine Borfe aus ber Tafche ziehen, während er fie gu feffeln berfucht. Bas für ein Rerl ber befagte Plutofrat eigentlich ift, geht aus ber Rebe bes Besten nicht flar berbor, aber man muß annehmen, baß es ber Sammelname für biejenigen Leute ift, die ihre gute Waare ober Arbeits= traft nicht für ichlechte Silberbollars im Werthe bon 54 Cents bertaufen wollen. Wenn bie Gilberichwindler fich in ber That bas Biel geftedt haben, bieje Leute gu berauben, fo hatte ber Bürgermeifter bon Chicago fie barauf aufmertfam machen follen, bag alle Räuber bon Rechtswegen in's Bucht= haus gehören. Der Plutofrat, ber folche gefährliche Menschen fesseln will, thut boch offenbar nur feine Pflicht. Es ift nicht schon bon Carter Benry Sarrifon, bag er ben wachfamen Boligiften berläftert und bie Spigbuben verherrlicht. Ober verlangt er, bag der Plutokrat sich ohne Widerrede aus= rauben laffen foll?

Wer zu viel fpricht, rebet gulegt nur noch Unfinn. Wenn Carter Harrison ben Mund hielte, fo tonnte man ihn noch immer für einen Beifen halten.

#### Lofalbericht.

#### Fallimente und Gefchäftsübertragungen.

Die geftern Bormittag an ber Pro-

buctenborse verkundete Mittheilung

bom Bertrachen breier befannter Speculationsfirmen war nur ber leifeBor= bote einer in ben Borfenfreifen ichon längit erwarteten Rataftrophe. Das bide Enbe tam rafch nach. Rurg or Borfenichluß berfunbete Gecretar Stone bon der Gallerie aus, daß, nach= bem einige Minuten früher bie Firma Wright & Sanghen und die North Umerican Provision Co. als zahlungsun= fähig erklärt worden waren, John Cubahn ebenfalls feinen Berpflichtungen nicht mehr nachtommen tonne. War bie Stimmung an ber Borfe fcon borber eine aufgeregte, fo murbe fie burch biefe Mittheilung nur noch gefteigert. John Cubahn war als vielfacher Millionar befannt. Als Schlachthausbesiter einer ber größten Speculanten an ber Brobuctenborfe, waren die Eingeweihten und bie mit bem Couliffenfpiel berBorfe bertrauten "Jobbers" schon längst auf biefe Nieberlage gefaßt, ba es nicht un= befannt war, bag Cudahn ftarte Un= täufe in Schweinefleisch gemacht hatte, um einen "Corner" gu bilben. Im ber= gangenen Frühjahr gelang ihm ein fol= cher in Schweinerippen, bei bem bieBe= theiligten über \$200,000 eingeheimft haben follen.

Die Banit mar eine berartige, bag ihre Wirfung auf die Preife nicht ausbleiben fonnte. Bon \$7.75 und \$9.60 fiel das Schmalz fofort auf \$6und Beizen auf 58 Cents. Noch bor einigen Do= naten wurde bas Bermogen bon "Jad" Eudahn auf \$18,000,000-20,000,000 geschäht. Die Confequengen ber Infolbeng bon Cubahy für bie allgemeine Geschäftslage laffen fich gar nicht boraus= feben, und allgemein wird bem Speculationsgenie und bem Unternehmungs= geift bes gefallenen Borfentonigs bieBe= wunderung nicht verfagt. Sat Cubabb boch längere Beit ben großen Preisbeherrscher Armour langere Zeit aus bem Felbe gu ichlagen gewußt.

Die Möbelfabrit bon Demme & Dierfes ftellte geftern ihre Bablungen ein. Richter Windes ernannte Charles Geeger als Maffenbermalter. Dieffir= ma wurde im Marg 1891 gegründet, und beschäftigte in Rantatee, 3ll., über

Die Berbindlichfeiten werben auf \$400,000, benen \$120,000 Activen ge= genüberftehen, angegeben.

### Freiconcerte in den Parts.

Für bas heute Abend um halb acht Uhr im Lincoln Part stattfinbenbe Freiconcert ber Sanbichen Capelle ift bas folgende Programm zufammenge= ftellt morben:

| ŀ   | Mario, "Ber. Ctaaten", Thel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Luberiure, "Samba" Garall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i i | Biatzer, "Diein Liebchen". Maftenfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١.  | Phantane, "Carmen" Bisre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | anarier, "anience will", Etrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Offenbachiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Denfitaliiche Relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Reijebilber Reff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | The second secon |
|     | Oine Danatas Mart Friett Kanta Orkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

bie Rowatsche Capelle.

Gine angenehnte und aufbraufenbe Rur

#### Der Fenerdamon.

Das Haus 270. 3006—3014 Cottage Grove Alve. ein Raub der flammen.

Viele Samilien verlieren ihre ganze gabe and entgehen mit knapper Roth einem schrecklichen Senertode.

Großes Schadenfeuer an der Wentworth Uve.

#### Andere Brande.

Rurry bor brei Uhr geftern Rach= mittag wurde bie Feuerwehr nach bem großen breiftodigen Gebaube Ro. 3006-3014 Cottage Grove Abe. ge= rufen, in bem ein großes Schabenfeuer ausgebrochen war. Dem erften Mlarm folgte balb ein zweiter und schließlich ein Generalalarm. In furger Beit ma= ren etwa zwanzig Sprigen auf bem Plate und in voller Thätigfeit. Die erfte Etage bes Haufes besteht aus Df= fice= und Geichäftsräumlichkeiten, mahrend bie oberen Stodwerte von gahl= reichen Familien bewohnt wurden. Das Teuer wurde querft bon bem in unmittelbarer Nachborschaft wohnenben Schneidermeifter 3. Darch entbedt. Un ber hinterfeite bes Gebaubes, in ber britten Stage, ftanb eine Beranba in hellen Flammen, bie fich mit ungeheurer Conelligfeit ausbreiteten, fo bag icon nach wenigen Augenbliden bas ganze haus als ein einziges Feuermeer erichien. Die Infaffen flohen in wilber haft bie Treppen hinab in's Freie, froh, nur ihr nactes Leben retten gu tonnen. Ginige fturgten, nachbem fie fich bon bem erften Schreden erholt hatten, wieber in bas brennende Bebaube gurud, um zu retten, was noch gu retten war. Möbel und Bettzeug wurden auf die Strafe geworfen, wo= bei oft gerabe bie werthvollften Gegen= ftanbe bergeffen murben. Alle Unftren= gungen ber Feuerwehr, ben Brand auf ben hinteren Theil des Haufes zu bedranten, blieben erfolglos. Dichte Rauchwolfen drangen aus allen Fen-ftern hervor, und die Gefahr für die noch im Innern befindlichen Berfonen wuchs von Minute zu Minute. um haaresbreite entgingen manche ber= felben einem elenben Flammentobe. Frau Eliza Martin, welche in ber zweiten Etage wohnte, rettete mit ei= gener Lebensgefahr ihr fleines Tochterchen, indem fie ihr Rleid über bas= felbe warf und es die Treppe hinab= trug. Gine andere Frau, namensGlla Beterfon, lag trant im Bette, und hatte fich nur mit Mühe erheben tonnen. Gie flüchtete fich an ein Tenfter, verfolgt bon ben Flammen, Die gierig an ihr emporgungelten. Nur bem unerfchrode= nen Muthe eines maderen Mannes, bes Rutichers William Maner, hat fie ihr Leben zu berbanten. Er legte ein Brett von ber zweiten Ctage bes benachbarten Leihftalles an bas Fenfter unb ftellte fo einen Berbindungsweg her,auf bein bie geangftigte Frau unter feinem Beiftande gludlich aus bem Bereich bes

Feuers tam. Erft nach einftübigem harten Rampfe hatte die Feuerwehr die Flammen fo weit unter Controlle, daß die größte Gefahr befeitigt war. Jofeph Bitt= per von der Compagnie No. 4 murbe bon ber Site und bem Rauche über= wältigt, fo daß er von Rameraben in's Goodman erlitt schlimme Brandwun= ben an Sanben und Gugen.

Das Gebäude war bas Eigenthum einer Aftiengefellschaft, für bie John= fon & Co. als Agenten fungirten. Der Berluft wird minbeftens \$10.000 betragen, am Inhalt \$8000. Faft tein Theil bes Saufes ift unberfcont ge= blieben. Der Schaben am hinteren Theile bes Gebäudes, in bem fich bie New England Bafderei befand, wird auf \$2000 geschäht. Biele ber Infaffen haben ihre gange Sabe berloren, die jum großen Theile nicht einmal berfichert war. In ben Parterre-Räumen befinden fich eine Billiardhaffe bon David Dfarn, Die Materialmaaren= handlung bon 3. M. Gore und ein Reftaurant. Ueberall ift ber Berluft ein großer. Die in bem Reitstalle bon D. Goubie befindlichen 70 Bferbe, fowie fammtliche Bagen, tonnten glüdlicher Weife gerettet werben. Die Entftehungsurfache bes Feuers tonnte nicht mit Sicherheit aufgetlart werben. Man vermuthet jeboch, daß einige mit Streichhölgern fpielenbe Rinber bie Schuld tragen.

Benige Stunden fpater brach in bem Beufchuppen bes Futtergeschäftes bon M. Balther, Ro. 6427 Wentworth Abe., ein Feuer aus, bas einen Scha= ben bon \$4000 anrichtete. In bem anftogenben Stalle, ber nur burch eine schmale holzwand bon bem Schuppen getrennt mar, ftanben feche Pferbe. Polizift Cole von Englewood war ber erfte auf bem Blate. Er eilte in ben Stall und brachte funf ber gefährbeten Thiere in's Freie. Das fechfte rif fich los und rannte wieber in bas bren= nenbe Bebaube gurud, ben Beamten mit fich reißenb. Diefer gog fcblieglich feinen Rod aus, warf ihn über ben Ropf bes erichrecten Pferbes unb gog es unter bem Beiftanbe einiger Feuer= wehrleute auf bie Strafe. Das aus Solg aufgeführte Gebaube bat eine Frontlänge von 50 und eine Tiefe von nahezu 150 Fuß. Es erftredt fich bis an bie hinter bem Saufe fich hingiehen= ben Geleife ber Chicago, Rod 38lanb & Bacific Gifenbahnlinie. Die an= grengenben Bobnbaufer bon James Whalen und Senry Sall fonnten nur mit Dube bor bem brobenben Berberben gerettet werben. Die hausbewohhatten bereits ihre Mobel auf bie Strafe gefchafft. herr Walther ichatt feinen Berluft auf \$4000, bon benen \$2500 auf bie Baarennieberlage fallen. Drei Frachtwaggons, ber "Swift

#### Seu geworfen habe, woburch ber Brand berurfacht wurde.

Durch einen überheigten Dfen murbe geftern Rachmittag in bem zweiftodi= gen Gebäube, No. 180 B. Suron Str., ein unbebeutenber Brand hervorgeru= fen, ber bon ber Feuerwehr binnen fur= ger Beit gelöfcht murbe. Der Schaben

ift nur unbedeutenb.

Mit fnapper Roth entging gesftern Frau Dr. Shea, wohnhaft Ro. 214 Weft Abams Strafe, einem fcredlichen Tobe. Die Dame war in ber Nabe eines Gafolinofens bes schäftigt, als fich plöglich ber gefähr= liche Stoff entzündete. Im Ru war bie Frau in Flammen eingehüllt. Gin unbefannt gebliebener Mann hatte ben Vorgang burch ein Fenfter beobachtet, eilte in's Saus und lofchte ben Rleiberbrand, burch Ueberwerfen einer Dede. Die bebauernswerthe Frau hat fcmerghafte, wenn auch nicht lebens= gefährliche, Brandwunden an Geficht und Sanben babongetragen.

#### Plattd. Gilde "De Seefahrer".

Bei bem letten Conntag ftattgehab= ten Ausflug bes Plattbeutschen Gilbe Mannerchor nach Michigan Gity ent= ftanden gwischen ben einzelnen Mitglieber unliebfame Reibungen. schiebene Plattbeutsche Bürger von Chicago vereinigten fich in Folge beffen gftern in Rudolphs Local und beichloffen unter bem Ramen "De Gee= fahrer", wahrscheinlich in Erinnerung an ben Ausflug, eine neue Gilbe gu Unter ben angemelbeten bilben. neuen Mitgliebern murben folgenbe Beamte ernannt:

Capitan, Louis Banbow: Stuermann, Mug. Arcs; 1. Bootsmann, Wim. Mener. 2. Bootsmann, Eugen Dohr; Bahlmeifter, Benry Rudolph; Stewart, Mag Brien;

Mache, henry Deft. Bis auf Weiteres finden jeben Montag Abend um 8 Uhr bie Bersammlun= gen in No. 159 G. Bafhington Str. Die "Geefahrer" werben fich freuen, viele "Matrofen" für ihre neue Bereinigung anwerben zu fonnen.

Richter Tulens Erflärung. Richter Tulen gab gestern zu, baß er feinerlei richterliche Gewalt habe, bieje= nigen Richter, bie bon ben im neuen Gerichtsgebäube freiftehenten Räumen gur Abhaltung bon Berhandlungen feinen Gebrauch machen wollen, gu amingen, nach ber Rordfeite übergufiebeln. Richter Stein berweigerte nam= lich, feinen Gig nach bem neuen Berichtsgebäube zu verlegen. Der County-Rath ließ in Folge beffen bei ber ge= ftrigen Berfammlung eine Refolution in bem Ginne paffiren ,bag bie Gerichtsperhandlungen in Straffacen fünftighin nur im neuen Berichtsge= bäude abgehalten und bie außerhalb besfelben fungirenden Richter bagu an= gehalten werben follen, biefem Berlan= gen nachzukommen.

#### Das Biener Ratatorium.

Geftern fanben bor Gericht bie Berhandlungen über bas Befuch um Gr= nennung eines Daffenverwalters für ner Cafe- Räckerei- und tatorium-Gefellschaft" auf ber Midman bachtiges Papier schwentte. Die gange Plaifance ftatt, die jedoch erft heute be= Freie getragen werben mußte, wo er enbet werben, ba die Zeugenausfage fich balb barauf erholte. Lieutenant | bie gange gur Berfügung ftehenbe Zeit in Unspruch nahm. Der befannte Bäderei-Befiger Jacob Beifler, ber mit \$10,000 an bem Unternehmen betheiligt ift, beschulbigt 28m. Loeb, ben Brafibenten besfelben, fich Gelber angeeignet gu haben, Die ber Gefellichaft gehören und außerbem wird gegen ihn bie befdworene Befdulbigung erhoben, bas Ausstellungs=Directorium um ei= nen Theil bes ihm guftebenben Gewinn= antheils von 25 Procent burch eigen= artige Manipulationen hintergangen gu haben. Die Rellner icheinen fich an biefem Manover betheiligt zu haben.

#### Geftrige Unfalle.

Der 10 Jahre alte Arthur Bahlichmidt, bon Ro. 32 Gardner Gtr., hatte geftern bas Unglud, in bernahe feiner elterlichen Bohnung bon einem Rehrichtmagen gu fallen und fich ber= artige innere und außerliche Berletungen gugugiehen, bag bie Mergte bes Alexianer-Sospitals, welchem er gur Behandlung übergeben wurbe, wenig Soffnung auf feine Bieberherstellung geben.

Guftav Malbne, bon No. 1125 Wrightwood Abe., war geftern Bormittag mit ber Reparatur eines "Fux= nace" in ber Bohnung von Charles Waitwright, Ro. 99 Sidorn Str., beschäftigt, als eine Gas-Explosion er= folgte, welche Malbne ichwere Brand= wunden an Geficht und Schultern qufügte. Die Berletungen find nicht le= bensaefahrlich.

#### \$1.00 nach Dilmaufce und gurud

am Sonntag, 6. Auguft. Der Dam= pfer "City of Milmautee" fährt ab von Rufh und Rorth Water Gt. um 8 Uhr 15 Min. Morgens, und fehrt gurud um 10 Uhr 45 Min. Abends. midofa

\* Salvator, ein reines Malgbier ber Conrad Seipp Bremg. Co., gu haben in Flafchen und fäffern. Tel. Couth 869.

\*Der Mann, welcher am Montag nahe ber Arena in Roby burch einen Revolverichuß ichwer verwundet wurde. befindet fich im Columbia Clubhaufe auf bem Bege ber Befferung. Er fel= ber erflart, baf einer ber Bummler, welche fich gewaltsam freien Eingang berichaffen wollten, ihn bermunbet habe. Der Betlette beißt Dan Glabin.

- Ein Frauenzimmer befteht aus 234 berichiedenen Anochen, 196 Mus-Pading Co." gehörig, wurden von den teln und 396 Stednadeln. Ein wun-Flammen erfast und theilweise zer-hört. Es beißt, daß Jemand eine dreie breit ichops, mit großer Korsicht zu hantiren, Merdings einige beicheibene Ginwande, | gegen alle Ropfichmerzen ift, Bromo-Gelber". | nenben Gigarrenftummel achtlos in bas | wenn man fich nicht frechen will!

#### Unangenchmer Empfang.

Das Dermont Botel der Schauplat einer aufregenden und ur= fomischen Scene.

Das Bermont Sotel an ber 51. Str. und Cottage Grove Ave., ein großes achtsiödiges Gebäube, mar geftern Nach= mittag ber Schauplat einer aufregen= ben und zugleich höchft ergöhlichen Scene. Das Hotel ift seit Mitte Mai geöffnet und hatte feine hoffnung auf gablreichen Weltausftellungsgafte gefett. Trot ber gunftigen Lage und ber prachtvollen Ginrichtung mar ber Berfehr nur ein außerft geringer. Die Folgen ber "fchlechten Zeiten" blieben nicht aus — bie Ginnahmen waren gering, aber bie Schulbenmaffe muchs bon Tag ju Tag. 2113 Gefchäftsleiter fungirte herr bill, für ben John 2. Baugh Bürgichaft im Betrage bon \$70,000 geftellt. Schon feit Bochen hatten bie Gläubiger Berathungen ab= gehalten und nach Mitteln gesucht, auf welche Weife fie am beften zu ihrem Gelbe tommen fonnten. Der Sotelleis tung war bas nicht unbefannt geblieben und fie hatte alle Borbereitungen gur Abwehr getroffen. Gegen 3 Uhr geftern Rachmittag rudte eine Schaar bon gwölf Berfonen, aus Glaubigern und Conftablern aufammengefest, in gefchloffener Phalang gegen bie feinbliche Burg vor. Ein jeder hatte einen Beschlagnahme-Befehl in ber Tajche. Unter ihnen befand fich auch ber oben= genannte John L. Baugh. Bwifchenzeit war ber Gefchaftsführer nicht unthätig gewesen. und jedes Fenfter murde fest berfchlof fen, und bie Borbange beruntergelaffen. Gin fleiner Sotelbote war als Wachtpoften hinter einem Genftervor= hange aufgestellt. Als die feinbliche Partei bas Gebaube erreichte und ben Gingang berfperrt fah, fchritt man ohne Weiteres gur gewaltsamen Deff= nung ber Thur. Das mar freilich taum fo leichte Arbeit, aber es gelang, und Conftabler und Gläubiger brangen ein. Die einzige Berfon, ber man habhaft werden fonnte, war ber kleine Bachipoften. 211s er auf bie Frage, ob er im Befit bes Sotels fei, verwundert fein Saupt gefduttelt hatte, begann ein Conftabler mit lauter Stimme bie Documente zu verlesen. Zufälliger Weise befand sich die Gesellschaft mahrend biefes feierlichen Attes in unmit= telbarer Nähe bes Fahrstuhlschachtes. Plöhlich ergoß fich bon oben ein ge= waltiger Wafferftrom. Der Ungriff tam fo unerwartet, bag bieffeinde feine Beit gur Flucht fanden. Faft alle ma= ren bis auf die Saut burchnäßt. Bebor fie fich bon ihrem Schreden erholt hatten, fuhr ein Patrolwagen bor bem Saufe bor, bem Manager Sill und ein Dugend Polizeibeamte entstiegen. Gi= ner berBeamten berlas einen Berhafts= befehl gegen John Q. Baugh und bie übrigen Unwesenden wegen unordent= lichen Betragens. Alles Remonstriren nügte nichts. Die gange Gesellschaft mußte fich mohl ober übel in's Unbermeibliche fügen und ben Weg nach ber

### Rirden-Bienic.

Austrag gebracht ift.

Station im Bolizeiwagen gurudlegen.

herr hill mar wieder im Befit bes ho=.

tels. Geine Freude follte jeboch nicht

lange bauern. Rurge Zeit barauf er=

fchien ber Patrolmagen von Reuem, in

bem biesmal Berr Baugh Blat genom=

gens gebucht, aber fpater gegen Burg=

fcaft auf freien Tug gefett. Man

tam folieglich überein, bag bas Sotel

geschloffen und zwölf von Capitan Lar=

fons Leuten Die Bewachung bes Ge=

baubes übernehmen follten, bis bie Un=

gelegenheit auf gerichtlichem Wege gum

in ber=

Das biesjährige Bienic ber beutichen evangelischen Kirche und Sonntags= foule (Cheffield Ave. und Marianna Str.) wird morgen, ben 3. August, in Birtwood Part abgehalten werben. Buntt acht Uhr Bormittags erfolgt ber Abmarich bon ber Rirche. Für Beforberungsmittel ift binlanglich Corge getragen, ebenso für Unterhaltung ber Festgafte. Es werben Breisvertbeilun= gen, Boltsfpiele und fonftige Belufti= gungen ftattfinden. herr M. Runtel fungirt als Festmarschall. Die haupt= Feftrebe wird Paftor C. M. Paeth hal-

\* Man fann bie Bahrheit fagen, ohne eine berlegenbe form au mablen. Die "Abendpoft" fürchtet Riemanben und fcont Jeben.

#### Sood's Seilungen.



Mrs. C. Fisher

Glieder-Rheumatismus "Ich befam heftige Schmerzen und große Steifheit in den Gliedern. Gin Arzi bezeichneis diefest Leiben aus Blieder-Rheumatismus. Ich beschrof, es wit

Hood's Sarsaparilla an verlachen. Rach dem Gebrauch der ersten Flaiche teilte lich Besserung ein; mein Appetit hob sich und die Sterbeit der Eieben begann fich au verweren. Ich lade ver Flaichen genommen und arbeite so gut als er andere Frau. Chara Fisser der, Garbline und McCiderry Ere. Valernove. Md. Soods Billen curren alle Leberleiben, Blibungen,

J. C. LUTZ & CO.,

Lager zu vermindern, da wir finden, daß dasselbe zu groß ift. herren Gage=Unterhemden ..... 15e Damen gerippte Befts ..... 86 Commer Challies gu ...... 2c um gu raumen. Anaben Aniehofen ..... 22¢ Rinder=Schuhe ..... 35¢ werth 50c.

Besonderer Inventur-Perkauf für Mittwoch, Don-

nerstag und freitag, zu den folgenden Preisen, um unser Waaren-

#### Groceries-

| Bestes Patent-Mehl, 47c per Cad.                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muscatell-Rosinen (werth 10c) 4e<br>Parlor Zündhölzchen (1 Dug. Schachteln) 7e                                         |
| Feine Theer=Seife. 3c<br>Tijch=Salz1c. Schwere Tumblers. 1½e<br>Pie=Pins                                               |
| 2 Quart Blech-Eimer                                                                                                    |
| 100 Dupend dreifach plattirte Meffer, Gabeln und Löffel, werth \$3.00 per Dupend, in diesem Berkauf \$1.00 per Dupend. |

#### J. C. LUTZ & CO.

#### Sumoriftifches.

- Gattin (in febr geffrengem Tone): Wann war es, als Du jum erften Mal betrunten warft? - Gatte: Das mar an dem Tage, als ich mich jum erften Male an Deinen Reizen beraufchte. (Und fie vergab ihm mit Freuden.)

- Willmers: Es ift mir borbin auf= gefallen, daß Gie dem Abvocaten Droßler, der Ihnen die Band bot, die Linke gereicht haben. Weshalb benn? Achtler: Weil ich auf der Rechten einen foitbaren Brillantring trage!

"Glife," fagte Berr Reumann gu feiner jungen Grau, "die Grocernrechnung ift jest zweimal fo hoch als fie fonft mar. Wir muffen ein wenig fparfamer fein." - "Lieber George, entgegnete Frau Reumann in weinerlichem Tone, "dafür tann ich nicht; unfere Röchin ift in ben Grocer verliebt!"

- Frau: 3ch wünfche einen Gealftin-Sacque, George. - Mann: Mein Gott, jest in Diefer furchtbaren Dipe einen Cealftin? - Frau: Da, bis ich ben friegen werde, wird der Winter längft da fein.

- Mann: 3d möchte Dir gu Dei= nem Geburtstag ein Urmband faufen, mein Chat. Goll es ein goldenes oder ein filbernes fein? — Gattin (fdweigt). Batte: Run? - Gattin (ichweigt noch immer). - Gatte: Run, borft Du denn nicht, Gold ober Gilber? -Gattin: Ach, Du weißt doch, daß wenn Reden Silber ift, Schweigen Gold bedeutet.

Gine ichredliche Grichutterung. Das ift's, was jebe Conftitution, die mit Schift-elfroft und Fieber, biliofem ober Michielfieber ober rgend einem anderen malariaartigen Leiben be-Sotel-Gefellichaft, ber Geschäftsleiter, fammtliche Ungeftellte bis berab gum fleinften Botenjungen, wurde verhaftet und gleichfalis nach ber Sinde Bart Polizei-Station gebracht. Much fie wurden wegen unordentlichen Betra-

#### Todes-Mingeige.

Allen Freunden und Befannten die traurige Rachricht, daß unfer liebes Sonnchen harrb im Ander
bon Il Monaten und 12 Tagen, nach furzer Araufbeit gestoben ilt. Die Beredigung findet Tomurestag, den 3. Angust, um I ühr Kachmittags, wur Trauerbaufe, 3039 Unun Ave, nach Concordia Richbof nacht. Im stilles Beileid bitten die traueruben

#### Friedrich und Adolphine Edmidt nebst Geschwister. Todes:Anzeige.

Freunden und Bekannten die trauxige Rachrickt, det unier geliebtes Söchterchen im Alter wan I Jahr 10 Tagen, Mittwoch Nocht I Uhr jank verschieden int. Die Beerdigung inder foat vom Trauscrbaufe, 155 Fronler Str., Freikog, den 4. Angun, um I Uhr noch Graceland. Um kille Theiluahme bitten die tiesbetrübten ginterdiebenen Aft dan und Mart Foerker, Elten, Eukad, und Paulina Grüberter, Elten, Eukad, und Paulina Erfür die Kad und Paulina Erfür die Kad und Paulina Erfür die Konfelten.

#### Zoded:Angeige.

Freunden und Besonnten die traurige Rachricht, das unser getiebtes Lind Kaul im Alter nam 8 Monater und 4 Tagen gestorben ist. Die Berdigung stindt morgen, den 3. August, Nachmittags 1 Uhr, dom Hauf 200 Auf Aber aus nach dem Banifacius-Kirchhof kart. Um fille Theilundme dieten die trauernden Cittern

30 seph Lefter.

#### Zodes: Mingeige.

Allen Freunden und Befanuten die traurige Rach-icht, bag unfer lieber Sobn und Bruber Fri f bobn auf bem Schiffe "Chriftopher Columbus" am

Elli Bohn, Schwefter. U.O.R.M.

Grof: Stamm des Staates Minois. Um Donnerftag, Den 3. Anguft findet in Ro. 55 R. Clarf Etr. bie diesiabr ge Groß Stamm: Situng ftatt. Unfangs morgens pracife 9 Uhr. G. WAHLE, W. WILL, Groß. Cher. Chief. Groß. Schriftführer.

THE Sixth Ward Building & Loan Ass'n Berjammlung feden Donnerftag Abend, 7} Uhr, in 787 S. Halsted Str. Meue Berien!

Die 25. Gerie von Antheischeuren ift jeht aus Peignung eröffnet. Efinzahlung en bezirnen um I. Kingub i Schot. Die Gelektünft uffernet die kelte. Sicherbeit jür, beienigen, weiche Gelb zu haren währiche und Schotleren eine Knieden wie Waierde für 6 bis die grosen den Praintengahnung. Men Anthond bei Geldverfeithungen. Wegen Tugelbeiten hrecht beim Fetretär der der legend einem Arreften. Milliam Setretär der der Legend einem Arreften. Milliam

130 Meiden Soelahrt nach St. Joiedh a. Benton Gasber, Mich. auf ben eleganten Damptern "Cite of Chicago" und "Chicago" und Chicago" und Chicago" und Chicago" und Chicago (Machant) bier A.a. Morg. Al. (April 10 Abde. Annofader al. (April 10 Borg. Andfunft 10 Abde. Annofader al. (April 10 Beloghet und 11 Uie mit Anhabiga an die Chicago & Meducka and Annofader al. (April 10 Abde.) Annofader an

MIDWAY PLAISANCE.

Machmittags und Abends: Großes

# Militär-Concert

Garde Infanterie-Capelle, Garde du Corps-Capelle,

Jeden Dormittag, von II-I Uhr:

### Broßes frei Concert Langenauer Burg-Capelle.

Einziger fchattiger Garten der Weltansftellung. - Unerfaunt befte Kuche bei popu-

laten Dreifen. In der Burg: Elegantes deutsches Wein-Restaurant. — Großes ethnographis fches Mujeum und Sichille'iche Waffenfammlung. - Große Bermania : Bruppe, 50 fignren in biftorifden Trachten.

62. und 63. Str., gegenüber ber Beltausftellung Jeben Zag - ob Regen oder Sonnenichein,

(Conntage einfiel.), um 3 und 8.30 Radm.
Der kushiste Piatz in Cricago.
Trodenfter, reinlichter, fibifchette und gemithlichter Berguigungsplon in Chicago. Rein Schreib, fein Ciath. Befter Blot, jum Befuch an Regenlagen.

#### BUFFALO BILL'S WILDER WESTEN



## Alt-Wien.

E giebt nur ein' Raiferftatt. Wgiebt nur ein Wten.

Caglich von 11 Uhr am Concert von Hazai Matzi's ungarifder Kapelle. Mbenbe bon 4 lihr großes Militar-Congert

#### des Coffapellmeifters C. M. ZIEHRER, mit feiner fedgig Dann ftarten Dellitarfapelle ber

Bod: und Deutidmeifter aus Bien. Im Maurischer Balaft.

#### MIDWAY PLAISANCE. Die beste Schanftellung am Midwan.

Caftans Panopticum von Bertin. — Das magifce Labyrinth. — Tie Teufels-Höhle. — 1000 Mieberipie gelungen Eure-igenen Parton. — Der Patmen-Gat-ten. — 50,000 Ferfonen haben diese Wunder besichtigt am 4. Julie. — Einerste 28c.

#### Nürnberger Bratwurst-Glöcklein, Suhaber: FRANZ TRIACCA. MIDWAY PLAISANCE.

In jeder Tageszeit: Rurnberger Bratwurfte mit Sauerkrant. Econhofens Gdelweiß Se per Glas.

Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE. Bunbervoll breffirte wilde Thiere, Lowengu

Bjorde, n.j.m.—srößte Cammiung fels tener Mfren und Papageten. Bier Burftelungen tigfig . . . és utritt: 50e Nestausant mit papulären Preifen. —fv Grofies frei-Concert Jeden Abend in

Spondlys Garten, ECKE CLARK und DIVERSEY STR. 2 Blod norblich vemendpunft d. Rorbfeite-Rabelbaba.

HAVERLY'S CRITERION GARDEN THEATRE. Cebqwid Str., nabe Divifion. Per beliebte Famitiew-Aufenthald. Just Verftellungen taglich : 2.30 Rachm. und 8.15 Ab. Populäre Preife ! Metune: 15c. Wen. 36e; Abends : 15c. 25c. 5de n. 78a.

Aufgepaßt!

Fürsell lieut Lomefic. \$20.00 bis 225.00 Sie deme. \$14.00 bis 215.00 Sie deme. \$14.00 bis 215.00 Sie deme. \$14.00 bis 216.50 Sie deme. \$18.00 bis 216.50 Sie deme. \$22.50 Sie deme.

#### Bergungungs-Wegweifer.

MIt : 2B i e n-Dibman Plaifance. u ditorium—America.
Buffajo Vill's Wilder Westen—63. Str. Chicago Opera Houje—All Haba.
Criferion—Howerly's Epicalitäten.
Deutiches Dorf—Midvon Platiance.
Grand Opera Houje—Sol Emith Russell.
Dagen beck Nrena—Midvon Platiance.
Hoodley's Th.—E. E. Midath.
McViders Theater—Th. Old Homestead
The Grotto—Andiochise-Antishbrungen.
Trocadero—Musiker und Tänzer.

#### Meber die Urfache der vielen Banterotte.

Gine New Yorfer Zeitung hat gur möglichst ausführlichen Besprechung ber jegigen geschäftlichen Calamitat gu bem Universalmittel anglo-amerikani= fcher Blätter, bem "Interview" gegrif= fen und die Unfichten ber Leiter bon Banten und anberen Geschäften, bie in ber jungften Beit gum Banterott getries ben wurden, über bie Urfache ihrer Falliffements eingeholt. Alle bie ber= Schiedenen Bant-Brafidenten und Gemaftsleiter, welche auf die Interviewfolter gesvannt wurden, haben bie Tortur mit mannhaftem Muth ertragen und bereitwilligft ihre Unficht gum Beften aegeben. Es wurde ihnen allen bie gleiche Frage porgelegt, nämlich: "Weldem Umftanbe ichreiben Gie ben Ban= ferott Ihres Inftitutes ju - bem Cherman'schen Silbergefet ober ber Musficht auf eine neue Tarifgefetge= bung in Washington?"

Die Frage ift fo gestellt, baf bieUnt= worten nicht fehr berschiedenartig fein tonnen, ba es fich bei ber Beantwor= tung ja nur um ein "Entweber -Ober" handelt. So wollen wir benn auch unsere Lefer nicht mit ber Wiebergabe ber vielen Interviews aus allen Theilen bes Lanbes ermüben, fon= bern nur einge ber bemertenswerthe= ften berausgreifen:

F. R. Schubert, ber Maffenbermal= ter ber Importeurfirma Banning, Biffel und Co., N. D., meinte: "Das Sherman-Gesetz sollte ohne Aufschub wiberrufen werben, benn ihm find bie Sauptübelstände quauschreiben. Die Zariffrage hat ben Geschäftsleuten in gewiffem Grabe Sorge gemacht, aber wenn bas Sherman-Befet nie erlaffen worben ware, wurden wir heute beffer baran fein. Bei einem Gilberpreis bon 54 Cents muffen die Geschäftsleute fich fehr unficher und irgend welchen Unternehmungen abgeneigt fühlen. Clebeland hatte tein Recht, jest eine Gifch= parfie zu machen, ebe enticheibenbe Schritte gur Befferung ber Lage ge= than waren. Geine Abwefenheit bon Washington ift bagu angethan, ben Leuten bie 3bee beizubringen, er fum= mere sich nicht um bas, was tommen fonnte und baburch herrscht ein Befühl ber Unficherheit. Das Bertrauen mar wieber gurudtehren, wenn ber Congreß zusammentritt, aber ich halte ben Meifel für berechtigt, ob es nicht Monate bauern wird, bis eine Mende= rung ber Dinge eintritt."

Ebwin Behr, ber New Morfer Cla= vierfabritant, fagt: "3ch ftimme voll= ftanbig mit Brafibent Cleveland über= ein. 3ch gl ube, baß die Gilberfrage unberzüglich burch ben Wiberruf bes Cherman-Gefetes geregelt werben follte. 3ch fchreibe bie Gelbknappheit und ihre ichlimmen Folgen bem ichlim=

men Ginfluft bes Gilbers qu." Präfibent Whatt bon ber People's Sabing Bant, Fort Scott, Ras., beantiportete bie borliegende Frage fo: 3ch ichreibe bie Schliekung unferer Bank birect ben öftlichen Rapitalisten zu, welche in ber Furcht, daß das Sher= man=Gefet burch ein ben Gilberleuten noch gunftigeres Gefet erfett werbe, ihre Rapitalien zurudzogen. Deut= licher gesagt war es ein hieb gegen Silber-Freiprägung, geführt bon ben

öftlichen Unhängern ber Goldwährung." John Gaton, Prafident ber Dil Well Supply Co., Bittsburg, Ba., halt eben= falls nur die Gilber-Gefetgebung für bie Urfache bes Bankerotts seiner Ge= fellichaft. Er bestreitet entschieden Die Richtigkeit ber Ansicht Harrisons, daß bie Tariffrage bie Calamität hervorge-rufen habe. Die Unsicherheit in ber Tariffrage mag indirect bazu beigetra= gen haben, bie Calamitat zu berftar= ten, die hauptursache sei aber in dem Ueberfluß an Gilber gu fuchen.

Die in Chicago über ihre Meinung befragten Geschäftsleute find einftimmig ber Ansicht, daß die Tariffrage wenig ober gar nichts mit ber Urfache ber vielen Bankerotte zu thun habe.

In Minnefota bagegen scheint man Dehrzahl ber bort befragten Gefchäfts= ber Furcht bor Aenderung bes Tarifs

3m Ganzen genommen hat die überwiegenbe Mehrzahl ber "Interviewten" bie Unficht vertreten, baf bie Gilberfrage die Hauptursache ber vielen Ban= terotte fei. Gin Thel ber Befragten | noch gut zu berwenden. gab Silberfrage und Tariffrage als bereinigte Urfachen an und nur ein berhältnigmäßig fehr fleiner Theil fcreibt bieBanterotte ausschließlich ber Ungewißheit in Begiehung auf ben Tarif zu.

#### Reife einer Dame durch Tibet.

Mig Taylor berichtet im "North. China Beralb" über ihre Reifen in Ti= bet. Gleich zu Unfang ber Reife gerieth Frl. Taplor Räubern in bie San= be, bie gwei Leute und 5 Pferbe aus ihrem Gefolge töbteten und acht ber= wundeten. Sie floh, als aber ein Lama ausrief, Die Flüchtige fei eine Frau, ftellten die Räuber die Berfol= gung ein, benn, heißt es in bem Bebei ben Mongolen, eine furchtbare Taplor brang nicht bis nach Llaffa bor. fogar zu bem 3mede eine Begleitmann= fcaft anbot, - jeboch hinzufügte, baß er felbst feinen Ropf verlore, wenn fie heimwege burch China.

#### Bus der Schachwelt.

Um 19. Juli ivielte ber berühmte Matador Dr. Siegmund Tarraich auf dem erften Congres des banrifchen Schachbundes in Augsburg gleichzeitig dreizehn Bartien Schach, von denen er acht gewann, eine verlor und vier "remis" machte.

Für das Meifter-Turnier hatten fich folgende Candidaten zum Spiele einge= funden: Emden, Fuchs, Göring, Born, Baugler, Bermes, Birfcberg, Rurich= ner, Ginfiedler, Rirfdmer, Rapferer und Rolb.

In den erften zwei Runden fiegten Einfiedler gegen Bermes, Rürschner und Fuchs gegen Rolb, Hermes und Birich= berg gegen Rapferer und Kirichner ge= gen horn. Die Bartien gwifchen Goring und Hirschberg und Kirschner und Göring blieben "remis".

Rach ber 6. Munde mar der Stand bes Turmers folgender: Ginfiedler 51; Emden 4; Fuchs 3; Göring 4; Hauß= ler 1; Bermes 11; Birichberg 2; Born 0: Rapferer 2; Rirfchner 11; Rolb 1 und Rürichner 2.

Die "New Porter Staatszeitung" hat \$50 in Preisen für ein internationales Schach-Aufgaben-Turnier bewilligt, und zwar werden "Zwei"= und "Drei"=Büger gu diefem Turnier guge= laffen werden.

Berr &. M. Teed hat fich bereit er= flärt, als Richter zu fungiren, und er= fucht die Redaction der "New Porfer Staatszeitung" etwaige Concurrenten, alle Ginjendungen an "Schach-Riedacteur, B. D. Bor 1207, Rem Dort Gity, 311 adreffiren. Gerner wird darum gebeien, in einem zweiten Couvert den Ramen und das Motto des Berfaffers einzufenden.

Das Turnier fchließt am 15. Gep= tember und fonnen nur noch dann Ginfendungen berücklichtigt merben merden. wenn der Beweis geliefert werden fann, baß die Entfernung des Landes, in welchem der betreffende Concurrent weilt, ihm eine frühere Ginfendung nicht ermöglichte.

Die Breife find wie folgt festgesett: Drei=Büger.

1. Preis. . . . . . . . . . . . . \$15.00 2. Preis ..... \$10.00

3wei=Züger. 1. Preis ......\$15.00

2. Preis ..... \$10.00 3m Winterturnier bes Schachvereins ju Wurgburg fiegten: 1. Studiofus A. Günger, 2. Profeffor Dt. Lengauer, 3. Rechtspraftitant G. Krämer und 4. S. Rofenheim.

In der Berliner Schachgefellichaft fpielte G. Schallopp am 10. Mai 23 gleichzeitige Partien, von denen er 17 gewann, 4 verlor und 2 "remis"

Im Schachelub gu München erfampf ten in dem fogenannten Lamberger Turnier bon fechs Mitfpielern Die Breife: 1. E. Barrain; 2. Dr. A. Rofenau (auch Specialpreis für die ichonfte Partie); 3. 3. A. Rlauß.

#### Das Begiegen der Pflangen.

In Diefem trodenen Commer ift bas Begießen der Pflangen Sauptbedingung ju ihrem Bachfen und Gedeihen. Frühling ift es etwa eintretender Nacht= frofte wegen rathfam, nicht Abends fondern Morgens zu fprengen; in ber | Guft. Bendt, 69 Eugenie Str. warmeren Jahreszeit gieße man hin= gegen Abends. Sprengt man mit & 3. Lichtenberger, Apotheter, 833 Dilmautee einem Gartenfclauche, fo führe man den Wagerschlauch möglichst weit nach oben, daß das Waffer auf dem weiten Wege etwas an Ralte in der warmen Luft verliert. Gin vorzügliches Baffer gum Gießen für unfere Garten wie auch Topfpflanzen tann die fparfame Hausfrau fich folgendermaßen berftellen: Man gießt in einen mit Ofenrug halb angefüllten Eimer, in welchen, wenn vorräthig, auch etwas Hornspähne geichuttet murben, fiedendes Waffer und läßt den fest zugededten Gimer einige Tage ftehen. Jest wird das tlare, obenftehende Baffer abgefüllt und gum Giegen verwandt. Für den nächsten Bedarf ichittet man wieder friiches tochendes Baffer auf den Rug, rührt alles gut mit einem Holzscheit um und verwendet das flare Waffer nach einigen Tagen für die Pflanzen, für welche cs viel Rährstoff enthält. gut wegen feines großen Behaltes an Stidftoff. Namentlich in Gegenden, in denen viel Bolg gebrannt wird, ift der Rug febr merthooll. Löft man im Waffer 5 Gr. ichwefelfaures Ammoniat entaegengefetter Unficht gu fein. Die und fügt biefes Giegwaffer gu, fo wird es ein fräftiges Wachsthum namentlich leute schreiben die jegige Unficherheit | ber Topfpflangen hervorrufen. Gur ben täglichen Gebrauch zum Sprengen der Topfpflanzen möchte ich einen Tau= fpender empfehlen. Seifenlauge follte auch nicht unnüt an Waschtagen fortgegoffen werden. Bum Giegen ber Dbitbaume und der Weinstode ift fie

#### Der halbe Schimmel.

Ginem Wiener Blatte entnehmen wir folgende Gerichtsverhandlung: herr Roiche, Direttor einer reifenden Bolts= fänger=Befellichaft, hatte gegen die bei ihm engagirt gewesene Gangerin Gifi Riedel beim Begirtsgerichte Bernals Die Strafangeige megen Beruntreuung eines Reisevorschuffes in ber Sohe bon 3 fl. 50 fr. erstattet. Beute hatte fich bie genannte Gangerin bor bem Strafrichter über diefe Beichuldigung gu ber= antworten. Richter: Was haben Gie auf diefe Anzeige zu entgegnen? - Die Angeklagte schweigt. — Richter: Saben Sie meine Frage nicht verftanden? -Angekl. (mit faum vernehmlicher, heirichte, unter ben Tibetanern ift es, wie | ferer Stimme): 3ch bitt', ich bin fcmerborig. - Richter (gang erstannt): 3a, Gunbe, eine Frau zu fchlagen. Dif find Gie bie Gangerin Riedel? - Ungefl.: 3a. - Richter! Sagen Sie mir, DreiTagemariche babon entfernt wurde | wo fingen Gie benn? - Angetl.: 3ch fie von einem Beamten empfangen, ber | habe für biefe Saifon fein Engagement ihr anheimftellte, weiter ju geben, ihr | gefunden. - Der Richter und der of= fentliche Ankläger bemühten sich nun mit Aufgebot aller ihrer Stimmmittel, ber ichmerhörigen Gangerin ben Grund es thate. Dig Taylor ift jest auf bem ber Antlage barzulegen. Als fie end= lich begriffen hatte, warum fie bor Gericht eitirt worden war, erklärte fie gang

# gebraucht an jedem Wochenlag, bringt Ruhe am Sonnlag. Jeder braucht's 3n 'was Anderem.

Menn bie Bermenbung eines Gtud's Capolio jedesmal eine Stunde Beit fpart, wenn burch Erleichterung ber Arbeit bas Bejicht einer Frau bon Hungeln bewahrt bleibt, fo mußte fie thöricht fein, wenn fie zogern wollte, ben Berjuch zu machen, und ber Mann, welcher über die Husgabe ber wenigen Cents, Die es toftet, brummen wollte, ein filziger Bejelle.

Direktor Roiche habe ihr bon Olmüt aus einen Engagementsantrag geftellt und ihr gleichzeitig die Reifespefen im Betrage von 3 fl. 50 fr. mitgeschidt. Diefen Engagementsantrag habe fie je= doch ohne Einwilligung ihres Gatten nicht annehmen können. - Richter: Saben Gie ben Reifevoridug bem Direftor gurudgeichidt? - Angetl .: Rein, er ift mir mehr ichuldig! - Richter: Bas ift er Ihnen benn ichuldig? -Ungetl.: Mindeftens den halben Schim= mel! - Richter: Bas? Ginen halben Schimmel? - Angetl.: 3ch bitt', ich und mein Mann, der Klavierfpieler ift, maren bereits bei Direftor Roiche en= gagirt, mir haben auf Theilung gespielt und haben bon dem Eintommen einen Schimmel und einen Wagen, mit bem mir fuhren, gefauft. In Folge beffen gehört der halbe Schimmel uns. 211s wir Direttor Roiche berliegen, berlang= ten wir unferen Antheil am Schimmel. Er fagte aber, er tonne ben Schimmel nicht theilen, und gab uns nichts beraus - und da habe ich mich nun mit dem Reisevorschuß von 3 fl. 50 fr. theilweise bezahlt gemacht; der halbe Schimmel ift freilich mehr werth! - Die Angeklagte wurde vom Richter glanzend freigefpro-

- Runde (bei einem Maler): 3m berfloffenen Jahre haben Gie fich erboten, mein Portrait für \$50 gu malen und jest verlangen Gie \$60. fommt das? - Maler: Gie find feit berfloffenem Sahre auch bedeutend fetter geworden.

den, da das Gericht die Angaben der

Sangerin bezüglich ihrer Eigenthums=

ansprüche an den halben Schimmel

nicht in 3meifel zog.

### Anzeigen-Annahmellellen.

Mordfeite: May Edimeling, Apothefer, 388 Wells Str. Gagle Bharmach, 115 Cipbourn A be., Ede Bar Tabre Str. E. Beber, Abothefer, 445 R. ClarfStr., Ede Division. R. D. Chrago Ave. Perb. Edmeling, Apothefer, 500 Wells Str., Ede Schiller, Poet in Bendfore. 282 D. NorthAve. Dern. Shirer, Apothefer, Center Ave. und Orchard. S. G. Claß, Apothefer, Ser Hallich Str., nache Centre. und Carrade u. Dwifton etr., Frig Brunhoff, Apothefer, Ede North und Dudjon A. D. Mhlborn, Abothefer, Ede Wells u. Dibi-Benry Meinhardt, Apothefer, 91 Bisconfin Str 6. F. Bafeler, Apotheter, 557 Gedgwid Str. und

445 North Ave.
6. B. Dlos, Apothefer, Clarf u. Centre Str.
6 a. Ffaunftiei, Apothefer, Bellevue Place und Unfe Str. und Auft Str. Apotheter, Glark Str. u. North Ave. Str. E. B. Richter. Apotheter, 146 Hulerton Ave. Ext. E. B. Richter. Apotheter, 146 Hulerton Ave. Ext. E. M. Richter. Apotheter. Carrabee u. Bladhand Str. R. Exubyel, Apotheter. Cast eate und Ohio Str. E. Cante, Apotheter. Cat Eate und Ohio Str. E. G. Rurz, Northeter. 235 Mujh Str. E. G. Exzeminsti, Apotheter, Salfteb Str. und Rorth Ave.

Lincoln Bharmach, Abothete, Lincoln und Sullerton bbe. G. 28. Boatd, Apotheler, Cde Clybourn und Gul-

Beftfeite: uve. Ede Dirtion Str. 2. Wolfere, 380 Antionites uve. Ede Dirtion Str. 2. Wolferedorf, Austhefer, 171 Mus Jeland Ave. Barry 360 febre Apothefer, 450 Milwaufes Ave. Cite Chicago Ave.
Lite G. Haller, Apothefer, Ede Milwaufes und North Ave.

Rorth Aves. Lie 3. Saxtwig, Apotheter, 1570 Milmaufee Ave, ucke Weitern Ave. Um. Todulfee, Avotheter, 913 W. North Ave. Kundolph Stangohr, Avotheter, 841 M. Division Str. Code Washbeaus Ave. 3. B. Kerr, Apotheter, Ede Lafe Str. und Brhan Grage. G. B. Rintowstrom, Apotheler. 477 B. Division 4. Rafgiger, Apothefer, Ede B. Division und Manh Ger. Wood Etr. Gebenete, Avothefer, 800 und 802 S. Salfted Etr. Gede Canalport Ave. 3. Commet, Apothefer, 547 Blue Island Ave., Edel & St. Dar Beidenreid, Apothefer, 890 20. 21. Str., Gde Emil Gifchel, Apothefer, 631 Centre Abe., Ede 19. R. Bentich, Apatheler, Gde 12. Str. und Ogden 3. M. Bahlteid, Apotheler, Milmaufee u. Genter

Noble Str.

"Eloner, Apothefer, 1061–1063 Milwaufer Ab.
Josenhaus, Apothefer, Alfland u. North Abe, M. Trucht, 264 & Jaliko Str., Sche Harriber. Rüfthan. Apothefer North u. Weitern Aveš. Biedel, Apothefer, Chicago Ave, u. PaulinaSt. dieua Bood & Coal Co., 917 Blue Jsland Abe.
3. Eines, Apothefer, Armitage und Redzie Abe.
Solzinger & Go., Apothefer, 204 W. Madison
Str., Get Green.
W. Get, Apothefer, Ede Adams und Sangamon Str.
B. Backelle, Apothefer, Taplor Str. u. Marisnich Abe.

Rrembe & Co. , Apothefer, Galfieb und Ranbolph Str. Südfeite: Otto Colhan, Apothefer, Ede 22. Str. und Archer Ave. C. Armpman, Abothefer, Ede-25. u. Baulina Str. J. W. Trimen, Abothefer, 522 Wabah Ave., Ede Harmon Gorel. Ave. Ede Darmon Gorel. Abothefer, 3100 State Str. J. R. Horbrid, Abothefer, 529 31. Str. J. St. Hibben, Abothefer, 420 26. Str. Aubothh B. Braun, Apothefer, 3100 Wentworth Ave., Ede 31. Str. Ede Wichigan Ave.

Michigan Abe. F. Bienede, Apotheter, Ede Mentworth Abe. und Dalfes Str. id Jungt, Apothefer, 5100 Affland Abe. 3. Rettering, Abothefer, 26. und halfied St. E. Rrehfler, Apothefer, 2614 Cottage Grobe Ane. Abe.

Abe.

B. Flitter, Abothefer. 44. und Halited Str.
Binz & Go. Apothefer. 43. und Weutworth Abe.
Boulevard Bharmach, 5406 S. Halited Str.
Beo. Renz & Ess., Apothefer. 2901 Waltere Str.
Robert Kriesling, 1136 83. Str.
Chas. Cauredt, Apothefer, 3915 Archer Abe.
G. Grund. Apothefer, Ede 35. Str. u. Archer Abe.
Geor Barwig, Apothefer, 37. und Halited Str.

Late Biew: M. G. Luning, Apotheter, Salfteb und Welling. ton Ger, Apothefer, 723 Sheffield Abe.
Seo. Suber, Apothefer, 723 Sheffield Abe.
S. M. Podt, 831 Incoln Abe.
Schaf. Hirly, Apothefer, 303 Beimont Abe.
Berlan & Brown, Abothefer, 1152 Lincoln Abe.
J. Balentin, 1239 A. Afhland Abe.
R. Brown, Apothefer, 1985 N. Afhland Abe.
Mar Chuls, apothefer, Lincoln and Seminary
Abe.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manuer und Anaben.

Berlangt: Ein tiichtiger Butcher, ber beutich und englisch fpricht, als Shoptenber auf bem Lande. Borg jufprechen 126 G, Clinton Str. dmibe Berlangt: Gin junger beuticher Barbier; ein frifd eingemanberter borgezogen. 90 29. 18. Str. bmi "Abendpofi", tagliche Auffage 39,000. entruftet, fie habe nichts beruntreut. Berlangt: Bueridifiger Barfeeper. 314 Clobourn

#### Berlangt: Männer und Anaben.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlanat: Webalt oberCommiffion bezahlt an Agen: ten, für den Berlauf des Latent Chemical Int Ergiing Lencil, die neueste und nüblichie Ersindung; radirt Dinte vollkommen innerdal pwei Sesunden; arbeitet wie mit Jandreit. 200 die 300 Ervorent Levrille,
Kgenten verdienen So die Wode. Wir duinichen
ebenfalls einem General-Agenten sitze einen bestimmten
Begirf, mu Unter-Agenten anzuskellen. Eine seinmusten
Beischeinung. Monroe Ergerbeit un Bedingung
mit Verdeiendung. Monroe Ergert Mig. Co., X. 17,
La Grosse Wis. 20 erone 2515.

Merlangt: 50 Garm-Arbeiter: guter Cobn und be-ftandige Arbeit; ebenfo Arbeiter für Roblen-Gruben, Gifenbahnen und andere Arbeiten in Rob Agench, 2 S. Marfet Etr., oben.

Berlangt: Trei Knaben, bas Teleprabbiren au et-lernen am unferen Linieu und, wenn tüchtig, ein mo-natliches Gehalt von \$50, \$50, \$70, \$50, \$70 bis \$100 au beziehen. Telegraph-Superintendents-Office, 175 Bifth Ave. Berlangt: Gin Junge an Brob und Cafes. 2437 Berlangt: Gin Mann, einen Baderwagen gu treiben und Bfecd zu besorgen. 582 Milwantee Abe. Berlangt: Gin lediger Butder, ber mit im Chob belfen fann. 419 26. Str.

Berlangt: Brei Danner für gewöhnliche Arbeit. -Berlangt: Gin junger Mann für Garten=, Saus= und Etall-Arbeit. 1061 Milmantee Abe. Berlangt: Tuchtiger, junger Rellner. Bohnung im Sanfe. 6345 vortuge weben bat.
Berlangt: Canvolfers. Seid Jor obne Arbeit, babt Gnergie und einen Dollar Capital, bann kommt zu uns, und wir werden zeigen, wie man 4 bis 6 Dollars feben Tag machen fann. Columbia Chemical Co., 397 Schawid Etr. (Rebut Car Ede Basbington und Clarf Str.) mooft

Merlangt: Schneiber, in Farberei ju bugeln. 648 R. Clarf Str. R. Clarf Str.

Berlangt: Butder, muß Beideib wiffen mit ben
Etragen in ber Etabt. 1563 Milwaufee Abe. Berlangt: Meltlicher Mann ju arbeiten in bem Saufe und Garten. 1563 Milwaufee Abe. Berlangt: Gin guter Borter. 965 R. Clarf Str. Borlangt: Gin guter Junge, welcher bas Barbier-gefchaft erlernen will. 630 28. Rorth Abe. Berlangt: Maun; muß engliich fprechen und \$75 Baar: Sicherheit fiellen. Stetige Beichäftimung. \$10 per Boche. (Store.) Abreffe: R. 29, Abendpoft. Berlangt: Gin junger Mann, ber etwas vo mBar: tenben berfteht, im Salvon ju belfen. 2618 G. Part Berlangt: Gin Geichirrmafcher für Reftaurant. Lohn. Fahrigs Pavillon, Gde 55. Etr. und Late Berlanat: 3mei gute Baiters und ein Junge. 266 B. 12. Gtr., Reftaurant? Schwarg. Berlangt: Gin guter Baifter an guten Shoproden. 207 28. 13. Str., nabe Afhland Abe.

Berlangt: Männer und Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Lente für ben Berlauf Des "Luftiger Bote" Ralenders für 1694. Q. Rraufe, 203 Fifth Abe.

#### Berlangt: Baiters und Ladies Baiters. 265 Berlangt: Grauen und Dadden.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Laben und Fabrifen. Berlangt: Siir den 1. August, Damen für dauernde Stellungen, das Telegraphiren an unieren Linien zu erlernen. \$75, \$10.9, \$125 bis \$150 monatlich garan-tiet. Telegraph-Zuperintendents-Office, 175 Fitth Abe.

Berlangt: Madden, um bas Rleidermachen ju er: lernen. 104 Auftin Abe. Drs. Riesling. mbo Berlangt: Dabden an Dafdinen, an Roden gu Berlangt: Majdinen-Madden an Aniehofen. 344

Berlangt: Drei Madden, bas Telegraphiren ju erlernen an unferen Linien und, wenn tiebtig, en menatliches Gebalt von \$50, \$60, \$70, \$80, \$80 bis \$100 3m bigaeben. Telegraph-Superintenbents Off &. 175 Fifth The. Berlangt: 12 Madden an Embrobert-Maichinen ju lernen, bei fofortigem Berbienft. 57 BB. Walb-ington Str., 4. Floor. 291110 Berrangt: Frauen und Madden, lleb Gerrenfleibern ju fortiren. 63 Tell Bi. Berlangt: Trei ober bier Frauen ober Mabchen, wolche feine Arbeit ichenen, um Rnörpeln (Burs) aus Bolle auszurunfen. Ereitge Arbeit. 135 G. Ringi-Etr., Great Beftern fur & Sibe Co. Berlangt: 3 gute Majdinenmadden an Beften. 130 bui Berlangt: Gin Madden in Laundry, auch eines Ruche. 446 G. 63. Str. Berlangt: Lehrmadchen bei Rleibermacherin. 74 Billom Etr.

Berlangt: Lehrmadden, Damenfleiber ju machen. Moore Str. Bausarbeit. Berlangt: Ein deutsches, schwedisches ober bobmi-iches Madden in einer kleinen Privatfamilie. 341/2 Calumet Ave. mbimi

Gefucht: Stelle als Painter und frescomalet, allen Anforderungen entsprechend. 391 R. Albland Abe., 1. Flat. mboir Gefucht: Ein junger Bladsmith such eine Stille; fann auch Pferbe beschlagen. 2206 Archer Ab., im Saloon. Berlangt: Gine altliche Frau gur Stute ber Saus: frau. Dirs. Statchel, 824 2B. 22. Str. mbmi Berlangt: Gutes Madden. 1258 George Etr., Ede nibini Stellungen fuchen: Frauen. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sansarbeit. 6 Relique Court, Ede 13. Str. bmi (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gejucht: Deutiche Frau municht alle Art Baiche ins Saus. Bajchen, Bugeln. Bechmann, 30 E. Chicago Are. Berlangt: Maden ober Frau, die ebenfalls im Reftaurant bebilflich sein kann, für Jimmerarb.it. Borzusprechen zwipteden zwigen 11 und 12 Uhr, im Store, 547 S. dufter Er. burlo Berlangt: Ein Madden für Hausarbeit in kleiner Familie. 4752 Albland Abe., oben. Gefucht: Gin junger, betheiratheter Bider fucht Stelle als zweite ober britte Sanb an Cafes. 144 Mobamt Str. Gefucht: Gin gutes beutides Madden fucht Stelle bei fleiner Familie, ober als Sausbalterin. Ubreffe: "M", care Rems Depot, 282 North Mbe. Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbeit in einer fleinen Familie. Gin gutes heim für das rechte Madden. &B 28. Abams Etc. mido Berlangt: Deutsches Madden für hausarbeit. 346 i. Str. mbofe Befucht: Rleibermacherin fucht Befcaftigung auß : bem Saufe. 104 Auftin Abe. mb Berlangt: Gin gutes Mabden für leichte Sausars beit. Gutes Beim. 246 Larrabee Str. Berlangt: Gin gutes beutides Dabden fur allige-meine Sausarbeit. Bu erfragen 4066 State Str., im Salvon. mbo Gesucht: Eine respektable Frau, 35 Jahre alf, sucht Etelle als Wirthispafterin aber für Limmerarbeit in Hotel. 587 Larrabee Etr. 29jllw Berlangt: Gine gute Sausbalterin, fofort. 1033 Otto Str., Lafe Biew. mboft Berlangt: Junges Madden für Sausarbeit in Fa-milie bon zwei Berfonen. Bet Latrabee Str., Ede Barfield Ave., oben. Gefucht: 2 ftarte frifch eingewanderte Dabden justen jofort irgenbwelche Arbeit. 537 Carrabee Etr. Gefucht: Gine ruftige, alleinftebenbe Frau fucht Stelle als Saushalterin bei einem Wittmer. 355 gar-Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. 172 Gugenie Str., 2. Glat. Berlangt: Gin gutes Rabden für allgemeine Saus-arbeit. Reine Rinber. Gutes Deim. Rorbot-Gde Sulzer und Paulina Str., Nabenstooob. mbo Gefucht: Gin gutes Deutsches Madden fucht Stelle als Lunchfodin. 71 Rees Str. Berlangt: Gine altere Frau, um einer fleinen Fa-milie ben Sausftand gu beforgen. 247 Clebeland Ub. Befucht: Stelle bon einem beutschen Rabden, 16 3abre alt, in fleiner Familie. 821 R. Salfteb Etr, Bejucht: Gine junge Frau wünscht Stelle als hans: balterin. 578 Larrabee Str. mibo Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 406 Milmaulee Abe. Berlangt: Bafde in's baus. 415 Bafbburn Berlangt: Gin Mabden jum Aufvarten im Dining. Room. \$3 per Boche. 364 G. Rorth Ave. Wie, hinten.
Gesucht: Beefelt: Kleibermacherin wünsicht noch einige Bläße; \$1.50 per Tag. Offerten: B. 40,
Abendvolt.
Gesucht: Ein deutsches Mädchen, 16 Jahre alt,
wünsicht einen Blat für allgemeine Hausarbeit. Zu
erfragen 1413 Tiversch Str. mbo Berlangt: Gin Rindermadden, 15 bis 17 Jahre, für ein bierjabriges Rind. 1618 Indiana Abe. Berlangt: Junges Mabchen für allgemeine Sausar-beit. Deutiches borgezogen. 480 R. Lincoln Etr. -fr Befucht: Bajde ins baus ju nehmen. 74 Berry Berlangt: Jubifches Mabden für leichte Rocharbeit. 1563 Milmautee Abe.

Berlangt: Gin Madchen für allgemeine Sausarbeit. 2956 Babaib Abe.

Berlangt: Madden filt Sons-Atbeit; Ileine Fa-mille. Barynbrechen 165 Wabald Abe., über Wichs-chaft, Domerkag von 1—2 Ubr Rachnitzug. Borlangt: Ein Midden für Erbeit im Boarding-band. 135 U. Rachijon Etc.

Berlangt: Tuchtiges Möbden fitr alle Sansarbeit; guter Sobn. 2056 Ballace Etr. Berlangt: Deutsches Dabden für allgemeine Saus-arbeit in fleiner Gamilie. Guter Cobn: 4241 Chams plain Abe. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Brattifden englischen Sprachunterricht (Beivatftun-ben 50 Cis.) ertheilt verten und Damen ber erfahrent Sprachlehter Moclier, 585 Larrabee Etr. jmifa Berlangt: Gine Rochin und mitbelfen mofchen und bugeln. Guter Lohn, Rachjufragen 3343 Babaib Mbe. Unterricht im Englischen wird Tamen und herr ren ertheilt für \$2 per Monat; auch Buchdeftung und Topewriting, u. i. w. Lag und Abend. Mifens Bu-fineh College, 407 Milwauker Ave., Ede Chicago Abe. Berlangt: Gin Mabden, bas fochen fann. 202 6. Ban Buren Etr. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Gausar: beit. 743 Graceland Abe., nabe Albland. Gebiegenen Biolin: und Alabier:Untericht nach Methode bes Leibziger Biniglichen Confernatoriums ertheitt ein beuticher Lebrer. Offerten: Ernft Tamun, 6 hull Etr. Berlangt: Gin gutes beutides Madden für allge-meine hausarbeit. 595 R. Roben Etr., 2. Glat. mbf

O dun Etr.

Gngliicher Unterricht to monatich (auch Danen-laffen) unter Leitung bes Brinchpals, Professor George Jensten. Buchhalten, Archnen, ale danbels-lächer mit gewöhrter Gründlichkelt rach, billig ge-lehrt. Tags und Whends ben gangen Semmer, Rordweit Bufing-College, 366 Milmande Abe, Gas Dinision Ster.

Gefucht: In feiner beutider Familie, Stellung für ein junges Madden, bie Unterricht geben fann bei Rindern in Englisch und Deutsch. Bu erfragen: \$23 B. Rorth Ave.

#### Berlangt: Franen und Madden. Befdaftagelegenheiten.

Sansarbeit.

Berlangt: Tüchtiges gutes Madden für Dining. Dom. Reftaurant, 280 Cedgwid Etr. binde

Berlangt: Gin gutes ftartes Dabden für allge-neine hausarbeit. Rachzufragen 708 Rorth Bart

Berlangt: Ginfaches, fleibiges Dabchen für Saus: arbeit. Guter Lobin. 231 Rorth Abe., Store. - uni

Berlangt: Gin gutes Madden für hausarbeit. 370 C. Salftes Etr. mbimi

Berlangt: Mabden für hausarbeit bei 2 Leuten. 3531 G. halfteb Etr. mbmi

Berlangt: Gin gutes Madden für Hausarbeit; frisch eingewandertes vorgezogen. W11 Centre Ab. Wilm

Berlangt: Ein junges Radden von ungefahr 16 Jahren, um auf Rinder aufzuhaffen und im haus-balt zu beifen. 82.50 ver Boche. Radgutragen in der "Julinois Medical Dispenfarth, 183 S. Elart Str.

Berlangt: Gin gutes Mabden für zweite Arbeit; muß majden und bigeln fonnen. Brivatfamilie. Gu-ter Lohn. 2951 Midigan Ave.

Berlangt: Gine gute Bafchfrau. Drs. Riefchele, 522 R. Clarf Str.

Milmaufee Abe.

Berlangt: Gin Mabden fur gewöhnliche Saus-arbeit; guter Cohn. Rachzufragen 4812 State Str.

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar: beit. Ede 41. und Indiana Abe., Glat 33. but

Berlangt: Gin Madchen für gewöhnliche wausar-beit, in einer fleinen Familie. Ro. 818 Graceland Abe., Lake Bieto. Zaglio

Beilangt: Gin gutes Mabeben für hausarbeit. 309 28. 12. Str., oben.

Berlangt: Gntes beutiches Mabden für allgemeine Sausarbeit; eines, welches bas Rochen berftebt. Gueter Lohn. 6100 G. halfteb Str. mibo

Berlangt: Gin gutes Rinbermadden und für zweite Sausarbeit. 318 G. Centre Mbe.

Berlangt: Gine beständige beutiche Baidfrau. 408 R. Clart Etr. mbo

Berlangt: Ein Dlabden im Alter von 15-13 3ab-ren, meldes bei ben Eltern ichiaft. Reine Baiche. 613 Otto Str.

Berlangt: Gin Madden für allgemiene Sausarbeit ei einer Familie bon 3meien. 537 Rilmautee UDe.,

Berlangt: Ein Mädchen für tochen und hausat beit, in einer kleinen Fantilie. 203 E. Korth Abe

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit 107 Bells Str., im Store.

Berlangt: Ein fraftiges Mabden für Ruche und Sausarbeit; guter Lohn. 520 La Calle Abe.

Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. 315 gubjon Abe.

Berlangt: Deutsches Rabden für allgemeine Saus arbeit. 421 Cleveland Abe. mbf

Berlangt: Butes Madden fitr Gausarbeit. 358 Mobamt Str. utbo

Berlangt: Gin Madden bon 15-16 Jahren, gur Stige ber Sausfrau; Lohn \$1.50. 1145 Milmaufee Abe., im Store.

Berlangt: Gin gutes Madden file allgemeine Gaus-rbeit. 597 R. Roben Str.

Berlangt: Gute Mabden für Privatfonillen und Boarbingbaufer fur Stadt und Land. herrichaften belieben vorzuiprechen. Duste, 448 Rilfraufee Ave.

Berlangt: Gin Madchen für allgemeine hausarbeit Lohn \$4. 86 Chicago Ave. 2018

Berlangt: Gute Rödinnen, Madchen für zweite Ar-beit, Hausarbeit. und Rinbermädden. Herrichafter leftieben vorzuiprechen bei Frau Schleiß, 150 M. 18.

Mabden finden gute Stellen bei hobem Lobn. Dirs. Gifelt, 147 21. Str. Frijd eingewanderte foglich untergebracht. Stellen frei. 13jnli

Stellungen fuchen: Dlanner.

(Angeigen untet Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Gefucht: Gin guter Bladfmith, ber auch Pferde besichlagen tann, fucht Stelle. Abreffe: 709 BB. 18. Etr.

Beiucht: Junger, tüchtiger beutider Barteep'r und Baiter fucht fich bier eingnarbeiten. Abreffe: R. 33,

Befucht: Gin junger Deutscher ficht Stellung im Saloon. Abreffe: 189 2B. Randolph Str.

Gefucht: Ein ftifch eingemanberter Rüciconer, Deut-icher, judt Stellung in felbiger Polition fann lei er nicht Engliich. Offerten: E. Bormann, Jolichon, Indiana.

Befucht: Gin junger Mann, gebienter Cavallevift, fincht Alat als Reitfnecht ober Pferde zu bejorgen. Offerten: E. 23, Abendboft.

Gefucht: Junger beuticher Mann, fpricht auch eng-liid, wiinicht im Meat-Marfet zu lernen: an Ar-beit gewöhnt. Abreiftre: S. 39, Wbendpoft. Laglw

Bu verkzufen. Gute Gelegenheit für jung berb is ratnete Beute: Gufer Saloon mit vollftandiger Ge-ichôfts: und Haus-Ginrichtung, billig. 3689 M nt: worth Abe.

Bu vertaufen: Saloon, guter Geichaftsplat, wegen Alleinfeins, unter bem Breije. \$140. 1:25 Milmoni. fee Mos. Bu vertaufen: Gin Ed Caloon mit Lorenhalle. 288 18. Str. mia,1,3,5aug 3n vertaufen: Front möblirte Jimmer, 16 Betren ftets befest; alter Plats, billige Miethe; Umftande halber billig. 339 Gedgwid Str. Bu berfaufen: Spottbillig, ein gutgehenber Bro cerpe und Delicateffen-Store. 578 Larrabee Str. -

Bu verfaufen: Baderei mit feiner Aundichaft, zwe Bagen und Pferden. 3151 State Str. Bu bermiethen ober ju berfaufen: Baderei in gutter Lage und Rachbarichaft. Flottes Geichaft. Billig. 28jiln Bu verlaufen: Gine Dilchroute. 117 Moore Etr.

Bu verfaufen: Saleon. 358 Cebgwid Str. - Rrantheitshalber. 1agln Bu verfaufen: Ed-Saloon, ober Partner verlaugt 136 Baibburn Abe. Bu verfaufen: Candy-Store, guter Play. 209 Cip-ia bourn Place.

Berlangt: Ein gutes beutsches Madchen für allge-neine Sansarbeit. 200 Bajbburn Ave. bmbo Bu bertaufen: Butder Shop, billig. Miethe \$17, mit Bohnung und Stall. Alter Plat. Radjufragen 273 B. Chicago Ave. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 41 bis 43 G. Chicago Abe. bmbo Bu berfaufen: Gin gutgebenber Barbier. Shop, nabe iner Bolizeiftation. Gutes Geichaft. Billig. 840 5. Etr. Berlangt: Ein Mäbchen, welches beutsch und eng-lisch spricht und etwas von ber Rüche verstiht. 1120 Milmaukee Ave. Dui

Bu bertaufen: Grocerp-Store. Gute Bertaufsur-jace, 198 B. haftings Str. 2ag, In Bu bertaufen: Ein gutzahlender Saloon und fila-idendier-Gefcaft, wegen Krantheit bez Gigenthumers. Der Räufer bat die Babl, eins oder beibe Gefchfte gu taufen. Unzahlung die galfte bes Raufpreife. B Clubourn Abe. Berlangt: Ein gutes beutiches Mabchen für ge-toonniche hausarbeit. 311 E. Divijon Str. bmi Berlangt: Eine Röchin, die felbiftandig tochen fami, 200m \$5-\$5 bie Woche. 91 E. Chicago Abr.

28 Clibourn Abe. mibo Seitene Gelegenheit: Besonderer Umftande halber ift ber beste Cigarren, Consectionerus, Souls und Schreibwageren, Spielwageren, Sofoion n.f., D. Store in Leek Picto um Spottbreise bon \$225 ju berlauf n. Werth \$450. Methe, mit bier ihonen, geräumigen, bellen Jimmern, \$15. Kommt rafch und überzeugt Ench. IS Southport Abe., nabe Lincoln Abe. Bu bertaufen: Gine "Abendpoft":Route. Raberes 3521 Belmont Abe. mibr miba Bu berfaufen: Salson, berbunden mit zwei autbe-fetzten hallen. Profitable Gelbanlage. 1085 Milwau-tee Ave.

Ruf bertauft werben: Begen Umgugs in eine an-bere Stabt, alter, gutgebenber Canbbe, Cigarren-, Tabat-Store und Rems Depot. verbunden mit gutem Edub-Boob. 147 Gulletton ibe. Bu bertaufen: Ed-Caloon gwifchen Rabrifen. 150 Mann nehmen bier taglich Lunch. Billig wegen Abereife. # G. Chicago Abe. Bu bertaufen: Barbiergeichaft, fein eingerichtet, gute Rundichaft, billige Miethe. 2253 Bentwortt Ube.

Bu bertaufen: Gut gelegene Baderei. 388 Bar: mbo field Abe. mbo
Wir taufen, vertaufen und vertauschen Grundelen, bertaufen und vertauschen Grundelen, fin. f. in. leiben Geld (Building Loans) ju 5 Procent. Lebens und Feuer-Berficherung. Die German-American Institute in Beffunent Co., Jinmer 1, Ibließ Blod, 19 R. Clark Str. Conntag Bormittags offen.

Bu bermiethen und Board. Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Bu bermiethen: Gin Store, baffend für Caloon ober Reftaurant. 4023 &. Mibland Abe. laglm Bu bermiethen: Saloon, gufgehend und billig, fo-fort. Bartholomae & Leicht Brewing Co., 684 Gebg-wid Str. Bu bermiethen: Gin Bimmer on einen jungen Berrn in einer Bribatfamilie. 108 Orchard Str.

Bu bermiethen: Möblirtes, gweifenftriges Front: gimmer. 275 Larrabee Etr. Bu bermiethen: Gin möblirtes Bimmer, mit feparatem Gingang, billig. 246 Latrabee Str. Bu bermiethen: Reftauration, gegen gang leichte Be-bingungen. Schaeffers potel, 371 Milmaufee Abe.

Berlangt: Auftanbige Manner, mit ober ohne Board 99 2B. Duron Str. Berlangt: Unftanbige Boarders. 473 Larrabee Etr. Berlangt: 1000 Mabchen für Hotels, Aribatfami-lien und Reftaurants. Stellenbermittlungs. Bureau, 587 Carcabee Etc. 71ilmt Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabchen für dause arbeit und zweite Arbeit, Kindermadben und einge-wanderte Mabchen für die besten Blabe in ben feinsten Familien bei bobem Cobn, immer zu baben an der Gubseite bei Frau Gerfon, 215 32. Etc., nabe Ins-bina Abe. Bu bermiethen: Store, gut fur Saloon ober i ein Gefcaft; an ganptftraße gelegen. Rachguf 667 28. Chicago Abe.

Roft und Logis ju baben: 284 G. Illinois Etr. bat Bu bermiethen: Bier Zimmer, in einem 2ftödigen Bridbaufe, an orbentliche altere Leute ohne Rind. r. Miethe mabig. 554 BB. 13. Etr. —ja Bu bermiethen: Store, paffenb für irgend ein Geichaft. 419 2B. Fullerton Ube. unbo Bu bermiethen: Gin fauberes möblirtes Schlaf-gimmer, angenehmes wohnen. 625 Port Str., Weit-Seite, 1. Etage. Warnede. Bu verniethen: Bier fleine Bimmer, Rr. 60 Saft-

Berlangt: Roomers und Boarbers. 880 R. Sal: Bu vermiethen: 6 3immer; fein Babegimmer; \$15. 271 Speffield Ape. mbo Bu bermiethen: Gin icones mobili Bu bermiethen: 4 3immer. 24 Carl Str., unten Bu bermiethen: Son möblirtes Bimmer. 135 Milmaufee Ube. 27jilio

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Bu miethen gesucht: Einzelner Dann municht ein unmöblirtes Bimmer. 436 Larrabee Str., Salvon. Bu miethen gelucht: Ein harr wunfcht möblirtes Bimmer nebft Frühfftud und Benugung bes Babogimmers. Preifangabe erbeten. Rein Boarbinghaus. Bac. Affice, Bar 38 franh Eroffing. mers. Preisangabe erbeten. Rein Boit-Office Bog 38, Grand Croffing. Bu miethen gefucht: Saus mit 6-8 3immet und Stall. Sabel, 787 BB. 22. Str. bmbo

Perfonliches. (Ungeigen unter Diejer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bes Bent.)

Al ie g an de re E eb eim pol i ge ien gent ur, let W. Madison Str., Gde dolfted Str., Jimmer 21, bringt irgend etwas in Griabrung auf privaten Kbege, s. B. judt Berschwundene Gatten, Garifinen oder Berlodte. Alle nuglüdlichen ihrefunds in der eine genter den gestellte unterjudt und ebweise geiammeit. Auch alle Jälle von Liebstadt, Kauberei umd Schwindelle geiegen. Bedien Sie irgendton Einfahl, Kauberei umd Schwindelig gesen. Bedien Sie irgendton Einfahrt, auf ihren Recht der gene gen gen gen in beiten genare in Familien und kreiben genare Berichte geliefer Legend ein Familien und liber genare berichte geliefert. Ju irgendwelchen Berlegenheiten sommen Sie zu uns, und wie werden bei ichtigen Chritik für Sie ihrn. Freiter Reth in Rechtsfachen wird ertheilt. Wir sind die einzige deutsche Boliei-Agentur in Chicago. Auch Somne lags öfen die Kall der unter den bei in gentale unter in Geitenge. Auch Gomne lags öfen die Liber Wirter in Einen Dortheil höheinrich Hart wird elwas zu feinem Bortheil hö-

Deinrich haenel wird eiwas zu feinem Bortheil ho-ren, wenn er in 143 B. Randolph Str. vorspricht. A. J. howe. 271/2w Berlangt: Sandwetter und Dienftleute, welchellobne jum Gintaffiren baben. Reine Auslagen für Roft n. El S. Clatt Str., Bimmer 17-19. 13/11m Löhne, Roten, Rantbills und ichlechte Schulben allet Art collectirt. Reine Zahlung obne Erfolg. — B. Bradb, County-Conftabler, 76 5. Abe., Zimmer & Jillimit

Bliff. Cloafs werden gereinigt, gesteamt, gefüttert und mobernifirt. 212 S. halfteb Str. 19febm Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen Grifeut und Perrudenmacher. 384 Rorth Abe. 19jal Gebraucht Cimicine für Wanzen, Gregorine Avaches; garuntiet ficher wirtende Mittel. Cos Freinical Co., 2442 Eate Str. Branch-Office R. Ciarl Str., 824 S. Canal Str. 29/il/mbibo Diesenigen, welche die Bergnigungssabrt auf dem Dampfer "Christopher Columbus" am letzten Sonntag, ben 30. Juli, bon Milmautee nach Chicago meinigaden und etwas Anderes über dos trautige Schiefal des jungen Rannes, welchet über Pord siel und etteant, wiffen, werben gebeten. es ben bettibten Eitern mitzutheilen. Win. und Emma Bohn, 330 C. Clark Str.

Cimicibine: Langiabrig bewährtes, beftes Mittel, um Bangen und anderes Ungeziefer, sowie bereu But ju vertilgen; macht teine Fleden: nicht fiftig. Bu baben in allen Apothefen, 25c. Berfertigt nur bon C. F. Richter, 146 Fullerton Abe. laglm

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu verlaufen: Ein Expresivagen und Trudbor, bil-lig. 80 BB. 13. Str. bmi In verlaufen: 1}- Tonnen-Roblenwagen, 170 Centre Bu bettaufen: 2 gute Bierbe, Bonb, Beichirr und Bagen. 249 28. Dibifion Efr. Tamens Broiffet generalen Generalen

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter Diefer Mubrit ? Wente bas

Botten für \$95.00. Bedingungen: \$10.00 baar, Reft \$5.00 per Monas-Befigtitel perfect. Abftract mit jeder Lot.

- 3n Carben. -Meilen füblich von ber Stadtgrenge, an ber 3llinoi Bentral:Bahn. 18 Fabriten, 1500 Saufer, 7000 Ein

Gentral-Bahn. 18 fabriten, 1500 gauper, 2000 un wohner.

Berfäumt nicht biefe Gesegenheit.

Jin Bereiche eines Jeden.

Leute, bie nach Lotten linichen bakten, können unfrigen auf unsere Koften frei besichtigen, wenn Tienstags, Lounerstags, Samstags und Sounte in unserer Cffice vorsprecken. Die Grentstonen r lassen die Effice um 1} libr Rachmittags.

A. & Lord, 2agmifabi Bu berfaufen bei G. Maper, 220 G. Rorth Abe. 3ftid. Erein: und 2fiod. Holzhaus, Larrabce Str. Miethe \$1176 jahrlich. Afbland Abe., 2ftodiges Holzhaus, Miethe \$238 jabrlid, nabe North Abe., Miethe \$400 jab. 340 Purling, 28ad Apolybaus. 14 Jimmer. 400 fab. 340 Purling, 28ad Apolybaus. 14 Jimmer. 400 fact. 240 Apolybaus. 14 Jimmer. 400 fottage und Bantielle 25 bei 125. 140 fcd. Bautleille, Geidafterbula, 120 und bieles andere billige Grundeigenthum an be Norden und Bardweitleite; and Bautlellen nahe hum bolbt Barf und Edgewofer, \$500 und aufwarte; nu \$50 baar, Reif \$10 per Monal. Sprecht bor für weitere Ausfunft.

fere Ausfunft. Prachtwelle Farm, 240 Acfer, mit alem Majchinen und Lieb, Magen, Logder und Sieb, Magen, Logder und Schlieburn an ihren Gebit ten. Gute Gehände. Dalb unter Affing, Reft i Heisenfun, Gutes Fischen am ihrnfen uafe i Wisconfun, Gutes Fischen, Laden und Jagen. Meilen von Allebourn Cith Für & 2000. Die Erm und Borrath find die Gegen ichnidenireks verdeste met Berde auch tausden gegen ichnidenireks verdeste Eherde auch tausden gegen ichnidenireks verdeste Gennty, Wisconfun.

Bu verfaufen: Haus und Lot, mit aut gebmen: Saloon ober ofme; über 1900 Rent; gut für irgen ein Geschäft. Kommt und überzeugt Euch. is Sul lerton Anc., E. Preis \$200. Bu verfaufen: Billig, icone 4-Bimmer-Cottages gen fleine Angablung und leichte Bedingungen, ion ein Ribdiges Bridbaus mit Basement. I. W. Bos Gigenthumer, 2955 Emerald Abe. 12ap, mig Bu berfaufen: Die beften und billigften Lotten, jemals offerirt wurden fürs Geld. Title garant Nauft nicht, bebor Ihr in Zimmer 41, Nr. 23:1 Zalle Str., vorgesprochen habt. 28:11 Ju berkaufen: Mitwaufec Ave. (Tde, 75 Fuß, \$100 Lotten in dieser selben Subdivision, \$250. \$5 A zahlung, \$5 monatlich. Perch Aussell, Jimmer 5 162 Washington Str. mish

Bu berfaufen: Gin Iftodiges haus an Bel Mbe., nabe Lincoln Bart. Raberes A. G. Moo Clart und Centre Str. 1ag Bu verkaufen: Gine Lot billig, wegen Abreife; Bu berfaufen: Gur halben Werth, Lot an Rordfeit Brauche Gelb. Bimmer 313, 87 Bafbington Et. -

Geld. (Angeigen unter Diefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.) Geld gu berleiben auf Mobel, Bianos, Pferbe, Bagen, u. f. w.

auf Möbel, Kianos, Pferde, Wagen, u. f. w.
Kleine Alnielhe un leihen
von \$20 bis \$100 unifere Specialität.
Bir nedmen Ihnen die Nödel uicht veg, wenn whe
veik.
Beits.
Wir daben das
größte deutiche os eschet.
Ander deutiche nachen beitelten in Ihrem
der det deutiche des eschet.
Ander guten, ehrlischen Deutichen konnunt zu uns, wennt
Ihr Geld borgen wollt. Ihr werbet es zu Eurem.
Partheil sinden, bei mir vorzuhrechen, ehe Ihr anders
wärts dingeht. Die sicherste und zuberläsigste Bes
handlung zugesichert. jugefichert. 2. B. French, 128 La Salle Str., Zimmer 1.

Menn Ihr Gelb zu leihen wünscht uf Möbel, Pianos, Pferde, Wagen, tutschen u.s.w., sprecht vor in der Of-ice der Fibelith Mortgage Loan Co. Gelb gelieben in Betragen bon \$25 bis \$10,000 en niebrigiten Naten. Prompte Bebienung, ohne Dete entlichteit und mit bem Borrecht, bas Cuer Eigens bun in Eurem Befig berbleibt.

Sibelith Mortgage Boan Co., Incorporiet.

94 Bafbington Str., erfter Glut, ober: 351 63. Str., Englewood.

Beft Chicago Loan Company. —
Marum nad ber Sübfeite geben, wenn Sie Gelb
abaruarfet Theater-Gedunde, 161 29cft Warum nach der Sibfeite gehen, wenn Sie Gelb in Zimmer 5, Hommarket Abeater-Gedaude, 161 Weft Madijon Str., ebenjo billig und auf gleich leichte Bedingungen ethalten können? Die West Chicago Lour Company borgt Ibbien irgend eine Sinkune, die Si bininfein, groß, ober lein, auf Jausbaltungs-Wobel, Lianos, Pferde, Kagen, Carriages, Lagermusischeine Baaren, ober irgend eine andere Sicherbeit. Wech Chicago Lour Gentland, dariet Schafter, ab Mangier, der irgend eine andere Sicherbeit. Wech Chicago Lour Gompany, Sammarket Ibaater-Gebäude, Zimmer 5, AB. Madison Str., nabe Halfed. 24 ph

Chrliche Deutsche fonnen Gelb auf ihre Möbel letmer 3 und 4. Coneibet birs aus. Bu berleiben: 2000 Dollars auf erfte Sphothet, 6 Jent Commiffion. Offerten unter:

Bu leiben gesucht : \$2000, auf erfte Sopothet. Offere ten: F. 40, Abendpoft. Bu leiben gefucht: \$2600, auf erfte Spothet. Rabes

Mobel, Sausgeräthe 2c. (Mngeigen unter bieje: Anbrit, 2 Cents bas Bort.) Möbel, Teppide, Defen,

Saus = Musftattungsmaaren. Baar ober leichte Abzahlungen. \$100 werth Baaren ju \$5 monatlic.

Barlor-Einrichtung. \$1.80 aufwarts Kochöfen \$0.46 aufwarts Rochofen . Stiible mit Golsfit. .

Martin Emerich Outfitting Co. Beitenbe Mobelhanbler, 261-263 State Straße.

Offen bis 9 Ubr Abends. S. Ricardion hat alle Borten neuer und gebrauchter Mobel, billig gegen Baar. Ber einmal gekauft bat, fommt bieber und empfielbt ibn feinem Freunden. Bargains siets an hand. Abends offen bis 9 Ubr. Deutich wird gesprochen. Schneibet bies aus unt sprecht 127 Bells Str., nabe Ontario, bor. 19mgl

\$20 faufen gute, neue "high-Arm"-Rabmaidine mi fünf Schuelaben; finnf Jahre Gavantie. Domeftic \$25 Reib Byone \$25, Singer \$10, Wheeler & Wilfon \$10 Clividge \$15, White \$15. Domeftic Office, 216 Spaffed Str. Abends offen. Union Store Firture Co.: Caloons, Stores unt Office-Einrichtungen, Ballfafes, Schankften, Laden-tifche. Selving und Grocerb-Bins, Gisfchrante. 28 E. Rorth Abe. Bu bertoufen: Gine vollftändige Badereis und gas ben-Ginrichtung. 3151 State Etr. Bu bertaufen: 2 Raffee: Rofter, faft neu; billig Rachzufragen 787 B. 2. Str., 2. Stod. buide Bu faufen gesucht: Wurftmacher-Ausftattung, Roder, Blod und Stuffer, für Baar. 256 35. Str. Alle Sorten Rabmaidinen, garantirt für 5 3abre, Breis von \$10 bis \$35. 246 S. Salfted Str., Ede Congres. 3. Goutevenier. 15011f

Pianos, mufifalifche Inftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Wort.) Bu berfaujen: Ein noch gang neues Biano für ben halben Breis. 457 B. Chicago Abe. 2ag, fmm, lui Bu verkaufen: Renes, aufrechtftebendes Biano, für halben Preis. 512 Noble Str., an Milwaufer abr., eine Treppe.

Angelgen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Frauenfrankbeiten erjasgreich behandelt. Skjädrige Erfahrung. Dr. Rio ich Jimmer 20, 113 Maans Etr., Ede don Clark Sprechkunden don 1 dis 4. Sonntags von 1 bis 2. 20jinbw

Geichlechts. Saut-, Blut-, Rieren- und Unterleibs-grantbeiten ficher, ichnell und dauernd gebeilt. Dr. Ehlers, 112 Bells Str., uabe Chio. 21jabm \$50 Belobnung für jeden Holl von Gautfrantsbert, grannliefen Augenlidern, Ausichlag und Schworzbeiten, den Sollivers Sermit. Salbe nich beilt. Ste bie Schackel. Aus & Sons, 199 Kandolph Etr. bu

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bor

Berloren: Sund; Heiner, weißer Bug, idwar; geliedt an Ropf und Auden. 1565 Milboufer Mr. eiceng belohnung abge.

#### Verkaufsstellen der Abendpost.

Mordfeite. 2. Bob, 76 Cipbourn Abe. John Dobler, 403 Clpbouen Mbe. Banbers Remiftore, 757 Clybourn Em. Miller, 421 R. Clarf Str., Frau Twoey, 480 Clari Etr. Becher, 500 112 Clart Str 3. B. Sand, 637 Clart Str. Grau Edhard, 240 Centre Etr. Frau Albers, 256 O. Divifion Str. B. Baly, 467 D. Divifion Str. M. 28. Friedlenber, 282 Dirifion Str. E. Anderfon, 317 G. Divifion Str. 6. E. Relion, 334 G. Divifion Etc. R. S. Glart. 345 & Dinifion Str. 5. M. White, 407 1f2 G. Divifion Str. Freu Merton, 113 Allinois Str. Rewsftore, 149 Minois Etr. Gerr Soffmann, 264 Larrabce Str. D. Ednibt, \$77 Larrabce Etr. O. Weber, 195 Carrabee Str. 2. Berger, 577 Parvabce Str. . Chrober, 816 R. Martet Ete 6. Chimpfli, 282 G. Rorth Moc. Gran Petrie, 366 @. North Abe. M. Bed, 389 G. Rorth Abe. Grau R. Rreufer, 282 Gebamid Gte. M. Schacht, 361 Cebawid Etr. Fran B. Wismann, 362 Scogmid Sts. 28. F. Meister, 587 Sebgwid Str. 6. Miller, 29 Billow Str. Remsftore, 90 Wells Etr. Grau Reuneb, 153 Wells Str. Fren Stanfon, 276 Welle Etr. Frau Whant, 383 Bells Str. Gran Balter, 453 Bells Str. Grau D. B. Schmitt, 660 Bells Str. 6. 10. Sweet, 707 Wells Str.

Mordweftfeite. 8. Schmibt, 499 Afbland Abe. Dede, 412 Wibland Abe. Beberfon, 402 Afbland Abe. 6. Braib. 391 Afbland Abe. Drs. C. Carlfon, 231 Afhland Abe. Chas. Stein, 418 Chicago Abe. Carlftebt, 382 Chicago Mbe E. Treffelt, 376 Chicago Abe. 3alob Matfon, 518 Divifion Str. 2. C. Debegarb, 278 Dibifion Str. Jofeph Duller, 722 Dibifion Etr. 6. 28. Reljon, 335 Inbiana Str. C. Brower, 455 Inbiana Str. 6. Jenien, 242 Milwaufee Abe. Sames Collin, 309 Milmaufer Mpe. M. R. Aderman, 364 Milwautee Ave Severinghaus u. Beilfuß, 448 Milwaufee Cu. Drs. Beterfon, 824 Milwaufe elbe. 6. Remper. 1019 Milmautee Alve. Emila Struder, 1050 Milwaufee Abe C. Fr. Miller, 1184 Dilmautee Abe. 3afobs, 1563 Milmaufer Abe. 2B. Oehlert, 731 Rorth Abe. B. Can. 329 Roble Etr. Thomas Gillespie, 228 Cangamon Sit. Jacob Scopt, 626 Baulina Str. Südseite.

3. Ban Derflice, 91 Abams Str. M. Beterjon, 2414 Cottage Grove Abe. Reinsftore, 3706 Cottage Grobe Abe. 3. Danle, 3705 Cottage Grobe Abe. C. Trams, 110 harrijon Str. L. Ratten, 2517 G. halfted Str. B. DR. Deiftner, 3113 G. Salteb Str. Simpfon, 3150 G. Salfteb Str. DB. Dem, 3423 G. Salfteb Str. B. Schmidt, 3637 S. Salfted Str. Remsftore, 3645 S. Salfted Str. 6. 9. Enbers. 2525 S. Canal Str. Monrow, 486 G. State Str. Frau Frantien, 1714 S. State Sts. M. Cafbin, 1730 G. State Str. Frau Denneffen, 1816 S. State Ste Brau Bommer. 2306 G. Ctate Str. Me Gilenber, 3456 G. State Str. Enepber, 3902 G. Etate Str. B. Rab, 2623 Couthpart Upe. B. Ring, 116 G. 18, Str. Bienold, 2254 Bentworth Abe. Beeb, 2717 Wentworth Abe.

nershagen, 4704 Bentworth Abe. Sudweftfeite. M. 3. Fuller, 39 Blue 3sland Abe. 3. 6. Duncan, 76 Blue 3sland Abe. Mug. Futhmann, 117 Blue 38land Mbe. Mt Metter 198 Mine Taland Rine 3. Rurs, 210 Blue 3sland Abe. Cb. Etard, 306 Blue 3sland Mbe . G. Beters, 539 Blue 3sland Abe. Drs. 3. Cbert, 162 Canalport Abe, Mrs. 3. Ebert, 162 Canalport Abe. 3. Bildfenichmibt, 90 Canalport Abe. Drs. Spons, 55 Canalport Abe. Dis IR. Bernum, 166 2B. Sarrifon Str. C. Coroth, 144 B. Sarrifon Str. Thompion, 865 Sinmen Str.

Latte Biem. Tig. 361c, 845 Beliment tipe.

3. Thurn, 442 Cincoln The.

3. Thurn, 442 Cincoln The.

3. Thurn, 442 Cincoln The.

3. Belimbert, 507 Cincoln The.

3. B. Belimbert, 724 Cincoln The.

3. B. Belimbert, 759 Cincoln The.

3. B. Belimbert, 759 Cincoln The.

5. Thurney, 759 Cincoln The.

5. Thurney, 750 Cincoln The.

5. Thurney, 750 Cincoln The.

6. C. Stethans, 521 Cincoln The.

6. C. Stethans, 521 Cincoln The.

6. C. Stethans, 520 Cincoln The.

Trington Sciabis: Bouis Jahuk.
Undurn Bart: Guido Schmidt.
Undurn Bart: Guido Schmidt.
Undurn Bart: Guido Schmidt.
Undurn Bart: G. Hose Schmidt.
Undurn Bart: G. H. Sorber
Galvard: Band Krank.
Galvard: G. M. Miller.
Dauddin Bart: G. H. Dutenbaugh.
Desdlaines: Beter Denner.
Gendelines: Beter Denner.
Gendelines: Beter Denner.
Gengelwood Derigdis: Th. Ocidien.
Grand on: John Bitt.
Guides: Burgo: Josephin Bolinom.
Grand Groifing: B. Preik.
Gumbard: G. Frameber.
Gandelines: Buffing.
Germofa: M. Killing.
Jefferspar: Win. Bernhard.
Fefferspar: Win. Bernhard.
Fefferspar: Win. Bernhard.
Fefferspar: Win. Bernhard.
Gerange: Lymnon Brescht.
Gondon Bard: B. M. Kalver.
Boprobilic B. Flak.
Dat Bard: M. Kalver.
Balas inc: Boulfer Prob.
Bart Mann: Band M. Dernis.
Galvard: Bard: M. Kalver.
Balas inc: Boulfer Book.
Galvard: B. Crewilliger.
Gould Galvard: Gent.
Giber Goos. Gob.
Bart Mann: Rand M. Dernis.
Guillman: Band M. Dernis.
Guillman: Band M. Dernis.
Guillman: Rand M. Dernis. Luraur: J. A. Relinor Malbington deighth: A. Rölme Eaufegau: Carl Luthe, Einfand die Kodomenn-ya. Con. Milmette: A. Wan, Boodfum: Deferik. Bheafon: M. E. Loudk.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

Das Muttermal.

Bolferoman bon Japer Bliedl.

(Fortfegung.)

Megrim blidte ruhig in feine Tiger-Augen.

"Er war nicht nur ihr Liebhaber er war ihr Gatte!" Trent ichien auf biefe Mittheilung

feineswegs borbereitet. "Thr Gatte?" - Er veranberte bie Farbe. "Wiffen Sie, was Sie fagen,

Frau?" "Ja! Sie wurden insgeheim berbei= rathet. Gie bat mich, es niemals zu fa= gen. 3ch schwur, es nicht zu thun. Sie find schuld, daß ich meinen Schwur gebrochen."

Sie gudte mit ihren bunnen Schul-

"Das geschah natürlich," fagte Trent, "ehe fie die Mündel bes GeneralsWei-Renthurn murbe. Strengen Gie 3hr Gebächtniß noch etwas mehr an und ergablen Gie mir bon biefer Beirath auch bon ihrer Befanntschaft mit bem General."

"Uch ja, ber icone atte Solbat! Bas er für ein Unfeben batte - welch' ein Berg! Gebulb! Laffen Sie mich bom Anfange beginnen, ba Sie boch Alles hören wollen," und nun erzählte fie Trent bie Geschichte bon Baulettes ungludlicher Beirath, ihr Bufammentref= fen mit dem General, ihre folgenden Leiben und ihre Aboption.

Trents Neugier mar für biefes Mal bolltommen befriedigt.

Mis er Alles bernommen, fag er nachfinnend ba. Sein Gesicht trug einen Ausbrud, ber einige Grabe bon einem angenehmen abwich.

"Beschreiben Sie mir," fagte er, "bie Person biefes St. John. Wem fah er ähnlich?"

Megrim gehorchte. Er zog wieber sein Notizbuch hervor und schrieb das Portrait, bas fie zeichnete, Wort für Wort nieber.

"Und nun," faate er lebhafter, "ha= ben Sie jemals bon bem Tobe biefes Mannes gehört?"

"Rein! Er floh nach ber Affaire mit bem Schuffe aus bem Lande - mehr weiß ich nicht."

"Es beift, er fei in Rarisbab geftorben. Briefe, Die ich aus biefer Stabt erhalten, tonnten mir hierüber feinen Aufschluß geben. Meine Freunde ba= felbft fanden teinen Bericht über ben Tob ober bas Begrabnig einer folchen Perfon. Was bann? St. John wanbelt, glaube ich, noch auf bem Erb= balle!

"Der herr hat ohne Zweifel Recht," erwiderte Megrim höflich. "Paulette liebte ihn niemals. Er war fo graufam eiferfüchtig und fie mar nur ein Rind. Ift fie gludlich? Sat fie eine schöne heimath? Und ift sie nicht schön? Ach, bor einigen Jahren war fie

bas!" "Gehr ichon," fagte Trent und fette halblaut bingu: "Und ber General betet fie an. Gin ichlauer alter Fuchs! Was veranlagte ihn, eine Schaufpiele= rin zu adoptiren, beren Geburt undReputation ziemlich dufter find, und fie gur Battin" für feinen Erben gu er= gieben?"

Trent erhob fich und legte eineBantnote auf ben Arbeitstisch.

Mittheilungen," fagte er. "Und jest bebaure ich, fcheiben gu muffen. Leben Sie mohl, und wenn es für immer geschieht, bann für immer Lebewohl!" Trent nahm feinen but und fcritt aus bem Zimmer, wie ein Harletin ber Buhne.

Er ftieg die morschen Stufen, bededt mit Schmut und fpielenden Rindern, hinab, und erreichte bie Strafe. Jest nahm fein Geficht feinen gewöhnlichen gleichmüthigen Ausbruck an.

Bier Tage Später finben wir benMbbotaten an ben Ruften ber Rorbfee. Der Mond erhob fich über die fchim= mernbe Gee und bas gerfluftete Ufer, als er auf ber Station abstieg. Er 30g eine Cigarre berbor und schritt in tiefem Rachdenken auf ber Blattform auf

"3ch bente," fagte er, "ich werbe mir ein Gefpann auftreiben und birett nach bem Orte fahren, wo man bie fleine

Er fand, was er fuchte, Gine magere Mahre, ein hoher, gweirabriger Begen und ein Junge jum Rutschiren ftan= ben balb gu feiner Berfügung. Der Junge tam und rieb fich die Augen, wie nach einem Schläschen. "Wohin wollen Gie, Frember?"

fragte er. "Rach einem Orte, genannt Teufelsfelfen, welcher fich in bet Rabe biefer Stadt befinden foll," antworteteTrent.

"habt Ihr je bavon gehört?" "Das ift, fo viel ich weiß, da binunter," fagte ber Junge. "Werfen Sie

fich nur ba binein." Trent nahm feinen Sit in bem zweiräbrigen Bagen nicht ohne Schwierig= feit ein, benn bie grobinochige Mahre fchien es febr eilig zu haben, pormarts Bu tommen. Der Junge folgte und Trent | rinne flatterten, bas mit Jungen gefand, bag fein Angug einen fehr ftarfen Stallgeruch hatte.

"Was fehlt benn bem Thiete?" rief Trent, ber bie hitige Dahre betrachtete und fie im Berbachte hatte, ben Roller zu haben.

"Run," antwortete ber Junge, "fie ift ein Bischen hartmaulig und geneigt, mitunter bie Dinge boppelt ju feben," und nach einer Baufe fette er hingu:

"Manchmal aber geht fie gut!" Run ging es in einem ziemlich icharfen Trabe vorwärts, aber bie Sinterhufe des Pferdes schlugen häufig an

ben Bagen. "Se! Diefes alte Bieh haft jebelde, mie Gift," fagte ber Rutfcher, "und hier ift eine gerabe vor uns. Gie würden beffer thun, sich am Sitz festzuhalten."
"Abscheuliche Bestie!" schrie Trent, ben freundlichen Rath nicht beachtenb.

"Geht mir Die Leine!" Alber ber Junge fchittelte feinen tourde von Kraustopf, Klapp! Klapp! fchingen die trat ein. Sufe ber Mahre an ben Bagen, und

rafch ging es um bie Gde. Allein ber Wagen flog gegen ben Baun, ein Rab gerbrach und Trent fturgte wie eine bon einem Mörfer abgeschoffene Bombe bin= ab und mit feinem eleganten Ropfe in ein Erbsenfeld. Da lag er bewußtlos wie ein Stud holz, ohne auch nur zu

"Salloh!" briillte ber Junge in fei= nem Wagen aufrecht ftebend und bie ausschlagende Mähre hin und her ger= rend, während er rathlos über ben Raun nach feinem Gefährten fah. "Er rührt fich ja gar nicht mehr. Halloh! Sal-

Bei biefem Rufe ericbien ein Mann in einem Schlafrod auf bem Wege, und in bas Erbfenfeld fpringend, hielt er bei Trent und hob ihn auf. ,Wer ift ber Mann?" fragte er ben

Ruticher. "Ein Frember, ber mit bem Nacht-Buge getommen."

"Helft mir, ihn in bas haus zu tragen. Er ift fehr berlett." "Beig nicht, ob ich bas Pferd ber-

laffen barf." "Bindet es an ben Baun, Tropf, unb thut, wie ich Guch fage!"

Trent wurde nun bon ben Beiben emporgehoben und eine Strede nach ei= nem weißen Saufe getragen, bas einen Schild bor ber Thure hatte. Dort brachte man ihn in ein Zimmer. Un einem Fenfter bes letteren ftanb eine Frau in Schwarz, bie ben Unfall mit angesehen.

"Lege ihn auf bas Copha," fagte fie gu bem Manne. "Tit er febr berlett?" "Ich habe ihn noch nicht untersucht. Willft Du mir ein wenig beißen Branntwein bringen, meine Theure?"

Sie brachte bas Berlangte. Der Mann gof es Trent in bie Rehle. Go= gleich tam ber Abvotat zu fich und öffnete feine Mugen. Er fah fich in einem fremben Zimmer liegen und frembe Ge= fichter neigten fich über ihn. "Was ift gefchehen?" rief er. "Wer

feid 3hr? D, guter Gott, mein Bein!" "Was fehlt Ihnen?" fagte ber Mann. "Wollt Ihr Die Gute haben, nachgu= feben?" ftobnte Trent.

Der Unbere ging baran, ben Buftanb bes leibenben Gliebes gu unter= fuchen, und fand es arg zerqueticht und berrentt. Die professionelle Geschidlich= feit feines Borfebens erregte Trents Aufmertfamteit.

"ha," fagte er, "Ihr feid ein Bund-art, — nicht mahr?"

"Berbammt fei ber Junge! Bolltihr bie Bute haben, ihn und fein Gefpann noch feinem Stalle gurudgufchiden es ift flar, daß ich biese Nacht nicht weiter fann."

"Gewiß," fagte ber Unbere. werben genöthigt fein, einige Beit bier gu bleiben. Seien Sie beshalb unbeforgt. Wir haben Raum genug im Haufe."

"Taufend Dant," antwortete Trent traurig. "Was für ein berteufelter Ungludsfall! Ronnen Gie mir beshalb bie Berficherung geben, bag ich Sie nicht incommobire?" "Sie incommobiren uns nicht im Be-

rinaften," antwortete bie fcwarg gefleibete Dame; "fprechen Gie nicht ba= bon." Und bie 3wei gingen baran, feine Wunden zu berbinden und ihm zu bienen wie gute Samariter."

"Gie", fagte ber Dottor, "ber Stall= "Meinen Dank für die erhaltenen | bursche fagte mir, Sie wären ein Frember, aber er nannte nicht Ihren Namen.

"Ich heiße Trent," fagte ber Abbo= fat. .. und Sie?" "Mein Name ift Philipp Walter und biefe Frau ift meine Gattin."

Trent fprach einige Augenblide fein Wort. Seine Augen wanderten burch bas Rimmer und blieben endlich lange auf bem Mrgt und beffen Gattin ruben. In ihren ruhigen Gesichtern mußte er etwas unfagbar Romisches gefunden baben, benn bei ber erften Belegenheit wenbete er bem Lichte feinen Rücken gu und lachte in einer feltfamen Beife, fo daß es ihn bon Ropf bis zu ben Füßen erschütterte und boch fein Laut bavon zu vernehmen mar.

"3ch bin fehr unglüdlich, meine Liebe." fdrieb Gibnl ihrer Freundin Paulette. "Ich bin in einem bufteren Saufe eingeschloffen, bon vier hoben Mauern umgeben; und Mama - oh! bag ich es in Deine Dhren fluftern tonnte! - ift febr talt und abstogend und feltfam! Gie fitt ftunbenlang und Schreibt Briefe an meinen Bater, ber bor vielen Jahren im Muslande ftarb; nur wenig sympathisch. 3ch merbe forgfam bon ihrem 3immer ausgeschlof= fen - bin mir gang felbit überlaffen und undglücklich."

Es gab noch einen anderen Grund für iht Unglud, ben Gibhl gegen ihre Freundin nicht ermähnte. Gie legte ben Brief mit einem Geufger nieder, und fich an ihr Fenfter lehnend, fah fie auf ein Baar geschwäßiger Schwalben, bie um ein Neftchen unterhalb ber Dach= fullt war. Sie fah bas warme Reftchen, mit feinem jungen Leben, fah bie fich öffnenben Schnäbelchen ber jungen 25= gel. Da war Liebe, und ach, eine Bei= math! Bon ber Dachrinne tropfte bie bon einem Regen in ber Racht gurudgebliebene Raffe. Grune Blatter wiegten fich um bie liebliche Scene und schlugen einander in ftillem Beifall wie

Menschenhande. Gin Connenftrahl ichog aus ben Bolten, füßte bas fleine Reftchen und berichwand wieder. Un ber Mauer 30: gen fich Beinreben empor, ftrogend bon Saft, und beschatteten bas Reft. Unten blühten Trompetenblumen und Bienen umfummten und plunderten fie, um föstlichen Sonig zu fammeln.

Sibnt beobachtete lange bie Schwalben, bann berlieg fie bas Genfter und tret hinaus auf ben Corribor und pochte an die Thure ihrer Mutter. Es werbe bon innen geöffnet, und Sibhl Gortfepung folgt.)

Brütende Edlangen.

Mis por einigen Jahrzehnten aus Indien berichtet wurde, bag bort bie große Tigerichlange ihre Gier außbrute, ba lächelte man in Guropa ungläubig über ein berartiges Ummen= märchen. Die Reptilien fummern fich nicht um ihre Brut, fagte man; aber man irrte. Die Riefenschlangen ber 211= ten Welt befümmern fich wohl um ihre Gier, und im Monat Juni d. 3. bilbeten zwei Pothonschlangen, die auf ihren Giern zusammengerignlet lagen, eine Sehenswürdigfeit bes 30ologifchen Bartens zu Leipzig. Gie waren mit anberem Gethier burch ben Dampfer "Benares" aus Ralfutta gebracht worben und find icone große Eremplare bon 6 bis 7 Meter Lange. Die Gier find ungefähr bon ber Größe ber Ganfeeier und mit einer biden, leberartigen Saut überzogen; über bem Gierhaufen brütet die Phthonfchlange berartig gu= fammengeringelt, daß ihr Leib ein fla= ches Gewölbe bilbet, das vom Ropfe ber Schlange gefront wirb. Es verge= hen etwa zwei Monate, bis bie Brut Die Gier berläßt.

Die südasiatische Pothonschlange wurde bei ihrem Brutgeschaft gum er= ften Male im Pflanzengarten zu Paris im Sahre 1841 bon Balenciennes und Dumeril beobachtet. Mus fünfzehn Giern fcblübften bamals acht junge Di= gerichlangen beraus. Während bes Brutgeschäftes murbe wiederholt bie Temperatur innerhalb ber Falten ber Schlange gemeffen, und es ftellte fich heraus, bag bie Barme bes Schlangenforpers bie ber Umgebung zuweilen um 10 bis 12 Grad Celfius übertraf.

Much die nahe Bermandte ber afia tischen Tigerschlange, die Hieroglyphen= fchlange ober Affala, welche in Weftund Mittelamerita heimisch ift, pflegt ihre Gier auszubrüten. Gine biefer Riefenichlangen batte im Nabre 1862 im Londoner Thiergarten gegen 100 Gier gelegt und brütete bom 13. Januar bis jum 4. April; auch in biefem Falle murbe eine Barmegunahme gwischen ben Falten bes Schlangenleibes feftgeftellt, bie gwifchen 5 bis 9 Grad Celfius schwantte. Die Gier gingen jedoch in Verwefung über.

Db es im Leipziger Zoologischen Garten gelingen wird, Riefenschlangen= brut zu erhalten, wird bie nächste Bufunft lehren.

Bir möchten bei biefer Gelegenheit bemerken, daß die Beobachtung der Entwidlung unferer harmlofen, weit berbreiteten Ringelnatter nicht weniger lehrreich ift. Die Ringelnatter legt je nach Alter und Große 6 bis 30 Gier, bie etwa die Größe ber Taubeneier er= reichen und bon einer pergamentarti= gen, weißen bis grauweißen Schale umgeben find. Die Golange entwidelt bei ber Wahl bes Ortes, an bem fie bie Gier ablegt, eine gemiffe Borforge, i := bem fie feuchtwarme Erdlöcher, die nach Giiben gelegen find, auffucht; ja fie wählt auch gern Mifthaufen, Löcher im Stallboden, ober legt mitunter ihre Gier - unter ein Subnergeft, wo bon ber Brutwarme ber henne ben Schlan= geneiern etwas ju Gute tommt. Es murbe auch wiederholt feftgeftellt, bag mehrere Ringelnattern ihre Gier gemeinschaftlich an einem Orte ableg= ten. Der verdiente Erforscher ber Lebensgewohnheiten ber beutschen Rriechthiere und Lurche, M. Frante, fand 3.B. in einem alten Steinbruche in Leulit bei Wurgen einen Saufen von trauben= artig zusammengeklebten Schlangen= eiern, beren Bahl an 600 betrug; zu beren hervorbringung waren mindeftens 30 Barchen nöthig. — Die Gier ber Ringelnatter bedürfen gum Musreifen der Zeit von etwa acht Wochen. Man fann in einem gut eingerichteten Terrarium bas Ausschlüpfen des tlei= nen Schlängleins aus bem Gin wohl beobachten. "Endlich," schreibt barüber M. Frante, "burchbricht bie junge Schlange bie Gihülle oft an mehreren Stellen und fieht neugierig und borfichtig aus einer ber gemachten Deffnungen in die Belt. In Diefer Gitua: tion habe ich fie öfters bewundert, wie fie gogernb herbortam und erstaunt und erichroden über bas gahlreiche Aubito= rium fich fcnell wieber gurudgog und ftundenlang benfelben Berfuch wieder=

- Der fleine Roberts Der Baba bat mich gefragt, ob Du meine Schweiter Liggie gefügt hatteit, als ich bor einer Weile durch's Chlunelloch quete. --Junger Mann: Und was haft Du dem Bapa gefagt? - Robert: 3ch habe ihm aber meines Baters Tochter fcheint ihr gefagt, ich hatte im Dunteln nichts fe-



Sinaus ans bem Labhrinth ber Frauenfrantheiten führt Die Dr. Bierce's Favorite Gewiß und cabrhaftia wird burch baselbe jeder belifate Schwächequitand, jedes ber unter bem Ramen Franenfrant beiten befannten Leiden ge-

Bon allen Franen-Arg. neien ift Dr. Bierce's Favorite Prescription bie einzige, für bie garan-tirt wird, bag fie wirkich leiftet, was von ibr behaup. tet wird. Bei allen bem Frauengeichlecht eigenen

Beimfudjungen und Unregelmäßigfeiten, periodifchen Schmerzen, Berichiebung, Ents gundung und Giterung ber Gebarmutter, bei bein "niebergiehenden Gefühi" und ahnlichen Befdmerben beilt es ficher, aber bas Gelb bafür wird gurüdgegeben.

Go ficher ihrer Gache in jebem falle find bie Eigenthümer von Dr. Gage's Catarrh Remedy, baß fie folgende Offerte maden : Sie furiren Deiner Ratarch, ober fie jahlen Dir \$500 bant.

menn ihre Rahne nachgeseben wer-Dr. GOODMAN. Sahnarzt, not Sange etablirt und durftmas an-vertaffig. Beste und bidigste Jahne in Chicaga. Schutzenfose Hullen und Auszieden zu daben Breit. Office 155 B. Radison Sie. Bette ärztliche Behandlung

ift, was Ihr wollt. Billige Bebandlung, Erberi-mente bon Sindenten oder unerfahrenen Aerzien ist was ihr eider wollt. Wir find in der Lage End flicte wiffenigalfische Behandlung aller Mainer-und Francustrauffeiten anzubieten. Ihr föunt Such drauf verlassen, das Ihr in möglichst turner Seit dirarf verlassen. daß zhr in möglichk kurzer zett t sein werdet. Wi find die anerkannen Fährer ferer Specialität. Wenn zhr Ste. elifen zu con-en hadi, bedeute, daß die **beken** die beltägsten Confulkation gratis in unsererChies oder berefich. find. Confultation gratis in unferer Office ober brieflid Salle, bon anderen Merzten aufgegeben, bef. erwünfch Speciali seten:
Speciali seten:
Seheime Kranfheitin, Kervöle
Schulde, Oddrocele, Zulammengiehurtegeigen, Pinnpies, Vies, Santausmidie Ko-



nce wird Deutich gefprochen.

Bir find die Leute Gur bollitanbig ichmergloje Rahnarbeit. The People's Dental Parlors,

363 State Str., Gudoft-Ede harrifon Str. ift bie einzige unter ben Staatsgeleben incorpe anfittution in biefem Catte jur pevning und eine übung von ichmerglofer Jahnarbeit in allnihren Zweigen zu populären Preifen und bestagt. turchaus guveriafig. Mehr als Lojahrige Erfahennt.
E-F Eber siehen und füllen Jähne bohitiv
ohne Edmeri.
Unfere naturtib aussehenden, nugerdrechtigen, mit
Sob eutgefahlen Batten für dieselten Breite, als Anbere in: gewohnte Sunnnt-Photon verlangen.
Bride Ebert'. Goldfreinen und Hällingen garantirt a 5 die besteu in der Stadt und unseine Areite
die mitrigene Grant in der Stadt und unseine Areite die
mitrigene Grant in der Stadt und unseine Areite die

niedrigsen. Bolles Cedig \$7; Platten mit Goldeinsaffung \$10; Goldbollung der aarwärts; ichmerglofes Ausgieden der, Suiderfallung und Auszischen frei, wenn Jütne bestellt werben. Gine und ein Arst zur Bedienung an vo'end. Kur erfter Rasse Arbeit. Alle Arkeit garunter. Le chie dabungen für weinger Benitette. Offen Menos as 8 Uhr, Sount igd von io dis 4 Uhr. Jähne gereigt und politifür el. Jun Falle Järe Jähne Kiegerrucken, hreichen Sie bei uns vor und wir unterzuchen isellen koftenfiet.

THE PEOPLE'S DENTAL PARLORS, 363 State Str., Sudoff-Sch Darrt on. Hebt biefes auf für fratere Benukung. Alte Platten erarirt. Dr. E. Graham. Präfibent; Dr. G. L. americe. Geschäftelseler. Dentige Bedienung. Shlechte Babue, ichlechte Berbauung, man:

gelhafte Scfundheit.
Serr I o hisch in is, der wohltekannte und doputare Leiter der Schut is, der wohltekannte und doputare Leiter der Schuttig Mittaten Band und Ordefter.
2830 Wentworth Abe. (agt: "The Reoble's Tortal
Partors find A No. 1 für ichmeralvies Alleighen der Jahne. Ich dabe zwei und mitte Frau achteen, gefammen paunzig Afahne ohne Chimeriju ausjiehen iahen. Ihre schnerzlie Methode abne Gas
ober Betändbung in eine Wehltbat für der leidende
Pleniagkeit und nerböfe Leite, die anderufalls sich
thenen würchen, den regularen Jahnarzt aufzuführen.
mitadin

#### Der Wossersotige (Dr. CRAHAM)

Gieben Lieblinge Meditamenten. eng. Diefe Lieblings-Medifamente furiren wur folde fheiten, woffir fie einzeln empfohlen find, und allein zu baben in ber

Office: 363 3. State Str., chicago, - - - - ILL.



New Porker, englischer und deutscher Aerzle und Epecialiften

hat fic hier jeht bauernd niedergelassen in den neuen Officen, 136 S. Clark Str., Ede Madrion, E. D. D. Wick, und behautelt FREI die auf Weiteres, alle chronischen Krankheiten, Catarrh, Nals- und Lungenleiden, Magen- und Nierenkrankheiten, sowie Frauenkerntkeiten, nervosse Leiden der Mænner, Ohrenund Augenkrankheiten. Drs. WILLSON und DYMENBERG, Beiter.





Geheilt, Bezahlung Kein Geld bis enrirt. Ein verweisen Et auf 5000 Kaitenten. Keine Operation. Keine Operati



Dr. H. EHRLICH, Dentimer Augen. und Ohren-Argt, beitt der alle Augen und Opeen Le. den nach neuer ichnerzisser Wethode. – Künfliche Augen und Gildier verdaßt. E vrecht und den: 1108 Masonie Temple, don 10 bis 3 Uhr. – Bohnung, 642 Lincoln Ave., bis 9 Uhr Kornuttags, 5 bis 7 Uhr Abends. – Con-jukation ier.

Dr. H. C. WELCKER, Angen: und Ohren: Argt, 4 Jahre Mifitenzarzt an deutigen Augenkliniten. Sprechtunden: Soranitags, Zimmer 1094-1006 Masonic Temple, 1510-154 Uhr. Augunt 449 E. North Ave., 2—345 Uhr. Sountags 9—11 Borm.

Dr. A. ROSENBERG

Eye and Ear Dispensary.
Mile Rrantheiten ber Migen und Ohren behandet. RumflingeAugen auf Beftellung ange

### Der Owen Gleftrische Gürtel nebst Bubehör



furirt Afute, Chronische und Nerven-Arantheiten ohne den Gebrauch von Drognen oder Medizinen.

Der Owen Glettrijde Gurtel ift bas billigfte und zuverläffigfte Beilmittel. - Deffentliche Anerkennung ber Berdienfte beffelben.

Office bon Morris & Golbidmidt. Ro. 735-787 und } 739 G. halfted St. (halfted St. Aleiber Magazin.)

Dr. M. Otven. Chicago, 30., 10. Mara 1893. Decriter herr.—Es ift erfreulich, in diesem Zeitalter bes Scheines und Setruges einen Artikel von wird-lichem Berdienst und Wert einviellen zu können.—Wie unzweischieft viele Andere, sich ich viele Male Ihre Annonce, bebor ich in Ihrer Office verfprach, um einen 3brer Eteltrifchen Gartel gu laufen. 3ch murbe Bett und Gelb gespart haben, hatte ich baffelbe eber gethan. Cobald ich 3fre Borrichtung fab und mir er lart murbe, wie ein wirflider eleftriider Gtrom berporgebracht werbe, mußte ich, ban ber Gartel gerabe das war, was ich nötig hatre. Ich taufte einen Jurcr Bo. 4 Gürtef zu S20.00) der gute Erfolg beim Træ gen Ihres mit Recht verühmten Gürtels war bald warzunehnen. Meine Erwartungen waren übertroffen. heute ift meine Wefundheit beffer, als fie feit 16 Jahren mar; ich batte an Rheumatismus feit Rabren leiden, und nun bin ich vollftandig geheilt. Ich habe vielen meiner Freunde geraten, Ihren Glettrifden Gurtel angumenden, und alle find gufrieben bamit.

3ch bin ein Deutider und auf ber Besticite gut befannt. Jegend Jemand, ber an biefem Beugnis (web des ich freiwillig gebe) zweifelt, tann bei mir porfpreden ober an mich ichreiben, ich werde es bestätig Dr. Dwen, ich bante Ihnen von gangem Bergen far bie Befreiung von meinen Schmergen, welche 3hre

Erfindung mir gebracht bat. Ber bem Gebrauch 3hres Gurtele hatte ich einige &: bert Dollars für Medigin und Doctor-Rechnung. en ausbezahlt; 3hr Gurtel ift in jeder Singicht bas billigfte und guverläffigfte Beilmittel, bas ich jemals

3ch muniche jedem Leidenben gu raten, Gie gu beluder 1" nach Ihrem Rat gu handeln. Gie find vollauf gu bem Erfolg und bem Richm, beffen Sie fich erfreuen, ber 'tigt. Ich verbleibe Der Ibrige 3. 3. Coffmann,

Mit Morris & Goldidmidt, 785-739 G. Galfteb St., Brivat-Behnung 3183 Union Abe. Berfonen, welche Erfundigungen bei den Ausstellern von Bengniffen einzuziehen

winichen, wollen ihrem Schreiben ein felbit-adreffirtes, frantirtes Couvert beifugen, um einer Untwort ficher gu fein.

### Unfer großer illustrirter Katalog



enthält befdmorene Beugniffe und Bilder von Beuten, welche furirt worden find, fowie eine Lifte bon Arantheiten, fur welche biefe Gurtel bejonders empjohlen werben, und andere wertvolle Mustunft für Jedermann. Diefer Ratalog ift in ber bentichen und englijden Sprace gedrudt und wird für 6 Cts. Briefmarten an irgend ine Adreffe verfandt; frei in unferer Office. Gine Photographie der vier Generationen ber beutiden Rai-

ferfamilie wird frei verfandt mit jedem Tentichen Ratalog. Wir haben einen beutichen Correspondenten in ber Saupt. TRADE MARK. DR. A. OWEN. Diffice ju Chicago, 3il.

DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,

Saupt:Diice und einzige Fabrit: THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 201 bis 211 State St., Gde Abams, Chicago, 31.

Das größte eleftrijde Gurtel Gtabliffement ber Welt.

Erwähnt diefe Zeitung, wenn 3hr an uns foreibt. (130-G)13

Der Statalog ift frei ju erhalten in unferer Office. Difice: Ztunden: Zaglid & Mhr Morgene bis 8 Uhr Abende. Countags von 10 bis 18.



MILWAUKEE AV., CHICAGO.

Mile geheimen, dronifden, nervofen und belifaten Rrantheiten beiber Geichlechter werden von bewährten Mergten unter Garantie geheilt. Bebaudlung (incl. Mebigin) nur \$6 pro Monat. Dlacht uns einen Bejuch (Conjultation frei).

# Private, Chronische

Mervoje Leiden fowie alle Saut:, Blut: und Gefchlechtellent?: bei en und bie ichlummen Folgen jugendlicher Ansnei en und die schlummen Folgen jugendlicher Aus-Ansfidweitungen, Nerventschweiche, verlerene Natunerkraft u. fi. werden erfolgreich den den lang etablirten benischen Lerzten des linvois Andieal Dispensary behandelt und unter Garantie für un-mer furirt. Trauenkrautheiten, allgemeine Schwäche, Gebärmuiterleiben und alle Unregelmaßig-tetten werden prompt und ohne Operation mit bestem Erfolge behandelt.

Nrme Leute werden frei behandelt und baben für Argueten zu bezahlen. — Consultationen frei. Vuswärtige werden brieftlich behande t. — Sprechtunden: Bon 9 Unr Worgens die 7 Uhr Abends: Somutags don 10 die 12. Abrilje

Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicage, Ill.

#### Franen-Alinik (Unter Leitung bon gefestlichen, alten erfahrenen Merg-ten und Aerzeinnen.)

Neues, wissenschaftliches Natur-Heilverfahren!

742 Milmautce Abe., nahe Roble Str.

Sprechftunden bon 9-4, frei bon 9-11 Uhr Borm.

Rieumatismus, hämourkoidelleiden, veraftete Uebel. Gebärmutterleiden. Unfruchtbarteit, Zumor, Arebs, Beigling, Unnegelmähigfeiten etc. burch unfere neu-beilmetbod unfer Garantie geheitt. hoffiumgslofe fälle verifen der puried und nehmen feine Begahung, und ein unbrükten Karbanumakhuitel für die Konünch ein zuberlässiges Borbengungsmittel für die den der Frauen ist zu haben. 13

## WORLD'S MEDICAL

56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Mergte Diefer Anftalt find erfahrene Deutiche Spe Die Arczeb eieler Aufalt find erfahrene deutlich Sveirdliften und betrachten es als ihre Spr., thre leibenden Kithrenischen so ichnell als möglich von ihren Gebrechen Aufmerichen. Sie heiten gründlich nuter Gearantie, alle geheimen Krantheiten der Männer; Frauewsleiben und Westliem alson Männer; Frauewsleiben und Westliem alson der Männer; Frauewsleiben und Westliem die fichten alle der Andereise und Wunden, Knochenfrag z., Kadgent-Beetrümmungen, Säder. Sriche und berwachtene Alleber.

Behandlung, und Nediginen nur

drei Dollars ben Monat. — Schweidet Diefes aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Gonnings 10 bis 12 Uhr.

Bidtig für Manner! Schryitz's (I e h e i m = M ittel futiren alle Geichienfe, Nervon, Odin, Saud-oden drontiche Krankbeiten ieder Kriighall ficher, biltag. Munnerchivodog, Andermögen, Banddowinn, alle urindren Leiden u. i. v. weeden durch den Gedrauch unsierer Mattel unsein eriologiere Anzeit. Sprecht dei unst zur oder folgt Gure Avert der uns der folgt Gure Avert der uns der folgt Gure Avert der unsein Gure Kriight inder alle unser Mittel.

25111 E. A. SCHMITZ,
128 und 128 Milweuler Aver, Che B. Kingte Str.

## Manner-Schwäche.

Boffige Biederherfteffung ber Gefnudheit und gefdlechtlichen Stuftigkeit La Salleiden Maftdarm-Wehandlung.

Erfolgreich, wo alles Andere lehlgelchlagen hal. Die La Calleiche Methode und ihre Borguge.

1. Applifation ber Mittel bireft am Gig ber Rrant

Bud mit Jengniffen und Gebrauchsan-weifung gratis. Man ichreibe au Dr. Hans Trestow, 822 Broadway, New Yort, R. A.



Wie und wodurch diesem uebel in kurzen Zeit abgekoffen werden dann, zeit der, "Neit tungs Aufler", 260 Seiten, mit gehtreichen naturgetruen Bibern, nelder von ihm alten nuch dewährere Deutscher von ihm alten in Betwiederichen Seitsche Seitsche Aufler in der Seitsche Anges Leite, die in ben Starte Seitse. In deutsche von der Getriebe Seitsche Anges Leite, die in ben Seitsche Index der Seitsche Anges Leite den Seitsche Seitsche Auflere in "Deutsche zu wer in eine Beidem finnt Wirt für Er Gewel in Politaren in deutsche Seitsche Sei DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 21 Chinton Place, New York, N. Y.

FREI!!! umenigettiid unterfudt. Ein beutider Bruchband-fia-brifant bat bas neuefte und beite Bactene: Bruchband exfunden, welches alle gefährlichen Brüche halten tann. VICTOR SCHORT, Zimmer 305-307 Schiller Bidg., 103-109 fandolph.
Eprechftanden: 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abbs..
Gonntags: 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Rachm. millm

Brüche geheilt!

Das verbefferte elaftifche Brumband ift bas einzige, velches Sag und Anat mit Bequemifdlen getrogen wird, indem es den Bruch auch bei der fautsten Astros-dewegung zurüchält und jeden Bruch beilt. Cafalog auf Verlangen frei zugesandt. Bill Improved Electric Truss Co.,





#### Die legte deutsche Reichstagsfeffion.

Ueber bie furge Seffion bes beutschen Reichstages, bei welcher bieMilitärbor= lage zur Annahme gelangte, entnehmen wir in Ergangung unferer telegraphi= ichen Berichte ber "Boffischen Zeitung" Die folgenden Betrachtungen:

Die Reichstagsseffionen war furg, aber fie mar bie beißefte, bon ber je= mals ergählt murbe. Bei einer Temperatur, bei ber man teinen Sund in bas Zimmer zu jagen pflegt, haben bie fast vierhundert Erwählten des Voltes in bem mufterhaft schlecht ventilirten Reichstagsgebäube zusammengeseffen, und haben burch ihren Gifer, gufam= men gu fein, ihr Leiben noch erhöht. Die Annalen besReichstags wiffen bon teinem anderen Falle zu erzählen, in welchem 385 Abgeordnete auf ben Ra= mensaufruf geantwortet haben. Der Reichstag hat im ganzen 397 Sige, bon benen zwölf in Folge eingetretener Doppelmahlen erledigt waren. Alfo waren nur sieben Abgeordnete als feh= lend zu verzeichnen.

Der Gifer, ber Pflicht Genüge gu thun, war fehr wohl begründet. Es gab große Barteien, bie geschloffen für ober gegen bie Borlage ftimmen wollten, aber baneben gab es fleine Grup= pen, über beren Saltung im gangen, fowie in Betreff ber einzelnen Mitglie= ber Zweifel obwalteten, Gruppen, Die ihre Buftimmung an manchrlei Borbe=

balt Inüpften. Bu ben fleinen Gruppen, bie für bie Annahme ber Militarborlage ben Mus= schlag gegeben haben, gehören die Unti= femiten und die freifinnige Bereinigung. Die erftere hatte ben Borbehalt gemacht, es muffe gubor bie Sicherheit gegeben werben, bag bie Dedung ber Roften für bie Borlage nicht burch Steuern erfolge, welche ben kleinen Mann tref= fen. Die freisinnige Bereinigung hatte ben Borbehalt gemacht, baß die zwei= jährige Dienstzeit minbeftens auf fo lange festgesett werbe, wie die jett fest gefette Brafengftarte beftehe. Schließ= lich begnügten fich beibe Parteien mit mündlichen Ertlärungen bes Reichs= tanglers, die boch nur feine Person und nicht die zufünftige Regierung binben. Gine Berftanbigung über bie Dedungs= frage berbeiguführen hatte einen Beit= aufwand bon wenigstens mehreren Wochen erforbert, und es gab thatfach= lich feinen Abgeordneten, ber biefes

Obfer hätte bringen mögen.

Der Abgeordnete bon Bennigfen hatte ichon im aufgelöften Reichstage, und zwar im Berlaufe ber erften Commiffionsberathung ben Untrag geftellt, bie ameijährige Dienstzeit solle lo lange in Rraft bleiben, als die jegige Friebensftärte und bie jegigen Cabreforma= tionen aufrecht erhalten blieben. Der Pring Carolath nahm biefen Untrag wieder auf. Durch die Unnahme biefes Untrages hatte bie zweijahrige Dienst= zeit eine gesetliche Sicherftellung fo weit erfahren, als bies prattisch nothwendig war. Die Regierung hatte gegen ben Untrag nichts einzuwenden; fie würde sich sogar mit Gifer für ihn er= flart haben, fobalb fie ertannte, bag bie Annahme biefes Antrages bas ein= gige Mittel fei, um ber Militarbor= lage felbft gur Unnahme zu verhelfen. Da geschah bas Unerwartete ober min= bestens etwas, was man nicht hätte er= warten follen. Diejenigen Parteien, welche die Militärvorlage grundfählich befämpften, erklärten sich gegen ben Untrag Carolath. Sie behaupteten mit einer unfaglichen Begründung, bag burch biefen Untrag bie Borlage nur noch weiter berichlechtert werbe. Die Conferbativen, die fich ber Nothwendig= feit nicht entzogen haben würden, bie Militärborlage mit bem Antrage Ca= rolath anzunehmen, wenn fie fie ohne benfelben nicht erhalten fonnte, athme= ten auf und erflärten biefen Untrag Carolath für völlig unannehmbar.

Die hauptvorlage ber Regierung ift bon einer Mehrheit angenommen wor= ben, bie aus fo berichiebenartigen Beftandtheilen zusammengesett mar, baß fie fich nicht leicht wieder zusammenfin= ben wird, und es entsteht bie fehr ernfthafte Frage, auf welche Mehrheiten fich bie Regierung in Butunft ftugen will. Die partifulariftifche Strömung ift im Machfen; wir haben nur auf bie erregte Weise aufmertfam zu machen, in wel= der ein württembergischer Abgeordne= ter babon fprach, bag bei einem be= ftimmten Regiment möglicherweise ein= mal württembergische Soldaten unter preußischen Officieren bienen müßten. Das Streben, ben Reichstag in eine Gruppe bon Intereffenberbretern aufzulösen, ift im Wachsen; wir haben nur auf bie Bilbung einer fogenann= ten wirthschaftlichen Bereinigung hin= zuweisen, bie agrarische, zunftlerische und bimetalliftische Beftrebungen qu= fammenfaffen will, und in beren Borstand ein in Friedrichsruh gut angeschriebener Nationalliberaler mit einem Antisemitenhäuptling zusammenfist.

Es fteht nun für uns unerschütter= lich fest, daß die große Mehrheit bes beutschen Boltes entschloffen ift, bie Entwidlung bes Deutschen Reiches auf ben Wegen weiter zu führen, auf benen fie bor mehr als einem Bierteljahrhun= bert begonnen wurde, und fie werben freudig jeber Regierung folgen, die sie auf biefen Wegen zu führen entschlof= fen ift. Der Zeitraum ber Erfchlaf= fung, über ben wir flagen, begann, als Fürft Bismard fich feinem eigenen Werte entfrembete, und es unternahm, an bie Gefetgebung, bie er felbft geichaffen, bie zerftorenbe Sand gu legen. Gin frifcher Sauch ging burch bas Reich als Fürft Bismard als ein überalter Mann bie Berwaltung nieberlegte unt fein Rachfolger in bie Bahnen geria Bigter Reformen gurudlentte. Erft als Graf Capribi mit feinem Boltsichul= gefet ber Reaftion in bie Sanbe arbei= tete, begann ein neuer Buftanb ber Ent= muthigung in ben Reihen bes Bürger= thums Blag gu greifen. Berfteht er es, bie Wieberholung bes Fehlers gu bermeiben, ben er begangen, sucht er bies jnigen um fich zu fammeln, bie an bem | tagte: Mein Gott, bie dummen Anaben Gebanten besonnener Reformen jefts find ja immer biejenigen, Die fpater halten, fo wird feinem Aufruf der Era | reich werden.

folg nicht fehlen, weber im Bolte, noch felbft im Reichstage.

#### Englands Botichafter beleidigt.

Einen eigenthümlichen 3mifchen-

fall in ben frangofifch englischen Begiehungen bilbet bie Entfernung bes Marquis Dufferin und Aba bon feinem Botichafterpoften in Paris. Seine Abreife ift unter Umftanden erfolgt, bie auf tiefe Berftimmung binmeifen. Er hat nicht einmal bie biplomatischen ober schlechthin gefellschaftlichen Formen beobachtet und 3. B. weber bei herrn Carnot noch auf bem Minifte= rium bes Auswärtigen Abschiebsbesuche gemacht, was um fo ftarter auffallen mußte, als er fich in ben Saufern, in benen er bertraut berfehrt, nach bem Gebote guter Lebensart verabschiebet hat. In ben Londoner Blättern wird jest erflärt, bag Lord Dufferin für's erfte an feine Rudfehr nach Paris tente, und zugleich ber Grund ange= geben, weshalb er tein Berlangen nach einem Parifer Aufenthalt trage. Die= fer Grund ift nach ber Berficherug ber englischen Preffe bie Haltung ber bortigenBlätter gegenüber bem Botschafter ber Königin. Gie haben ihm bom er= ften Augenblick an alle möglichen heim= tüdischen Blane und unterirbischen Machenschaften zugeschrieben. Er follte bie Parifer Preffe beftechen, Polititer faufen, Spione befolben, gegen bie frangofische Regierung Rante schmie= ben. Noch zulett wurde behauptet, ber Reger Rorton fei nur ein Wertzeug bes Lord Dufferin. Daß tägliche Befchimpfung, Berleumbung ober Berhoh= nung eines fremben Botichafters gegen alle Satungen bes Bolferrechts berftogt und eine Unanftanbigfeit ift, be= ren felbft Wilbe fich nicht schuldig gu machen pflegen, muffen biejenigen Ba= rifer Blätter, welche auf bie gerechten Untlagen ber Londoner Preffe gu ant= worten fuchen, zugeben; aber fie fuchen bie Schuld abzuschwächen, indem fie behaupten, daß nur "zwei ober brei Blätter" fich an bem Botschafter ber= gangen haben. Das ift aber eine grobe Unwahrheit. Nicht zwei ober brei Blätter, sondern mit Ausnahme des "Jour. bes Debats" und des "Temps" alle, haben Lord Dufferin in rohester Weise und unabläffig angegriffen. Es geht auch nicht an, die Leute, die ben Bot= schafter berleumdeten und beschimpf= ten, als Gaffenjungen ohne Stellung ober Berantwortlichfeit hinguftellen. Noch nach ber Abreise bes Botschafters unterschrieb ber Senator Magnier im .. Ebenement" mit feinem bollen Ra= men einen Leitartitel, in welchem er rund heraus erklärt, ben Nortonschen Machwerken lägen echte Briefe bes Lord Dufferin gu Grunde und jene Papiere bewiesen, bag ber Botschafter bie Ge= wohnheit habe, über Frankreich in ben beleidigenbften und gehäffigften Musbruden zu fprechen. Wenn ein Genator fich in diefer Weise äußern kann, fo ift es berftanblch, baf es einer borneh= men Natur wie Lord Dufferin wiber= firebt, auf bem Parifer Boben bes Bot= Schafteramtes zu walten. Die Frage ift jett nur bie, ob Lord Dufferin balb einen Nachfolger erhält ober ob England fich hier für's Erfte überhaupt blos burch einen Geschäftsträger wirb pertreten laffen wollen. Das mare freilich eine Bestrafung ber Regierung unb bes Landes für bie Gunden feiner Breffe, aber Sache bes Lanbes ift es ichlieklich, feiner Presse Die Gewohn= heiten gesitteter Menschen beizubrin= gen. Un Mtteln, feine Preffe gu er= gieben, fehlt es einem Publikum mahr= haftig nicht, borausgefett, bag es wirtlich beffer erzogen ift als feine Breffe.

#### Rorwegen und Edweden.

Das norwegische Storthing hat als Drohung gegen Schweben ben Anfang mit einer Volksbewaffnung gemacht. Der am 13. Juli angenommene Untrag Foosnäs, jährlich 100,000 Rronen gur Unterftügung ber freiwilligen Schügenbereine und gu ihrer Musruftung mit Schuftwaffen zu bewilligen, fann feinen anderen 3wed haben. Der Befcluß stütt fich auf bie Gerüchte bon Staatsftreichneigungen bei bem letten Ministerwechsel, auf die angeblich an= geordnete Indienftflellung von Rriegs= schiffen in Horten und auf bie 1884 borgenommenen Gewehrabschraubun= gen. Beibe Magregeln haben fich bei ber Bernehmung ber Marinefunttionäre bor bem Storthing als belanglos herausgestellt, aber bie migtrauischen Rabitalen wollen gegen Schweben ruften, wenn fie bas Gelb auch burchaus nicht überflüffig haben. Die norwegi= fche Storthingsmehrheit ahmt immer mehr bas Beifpiel ber banif hen Oppofi= tion bei Beginn bes Verfaffungsconflic= tes im Jahre 1885 nach. Damals wurde berfucht, burch Schaffung ber "Riffelbereine" einen thatfächlichen Wiberftanb gegen bie Regierung gu organifiren. Das Ministerium Eftrup berbot einfach bie Bereine und bie Leiter fügten fich. In Norwegen wird bas Ministerium Stang etwas ähnliches nicht thun; borläufig ift noch tein Zusammenstoß mit ben Schweben zu befürchten und wenn ein folder tommen follte, werben bie Schützenvereine bas Rraut auch nicht fett machen.

— Hochbetagter Brofeffor (zu einem jungeren Lehrer): Rehmen Sie meinen Rath an, junger Mann, und feien Gie ftets gittig gegen die ftupiden Schüler. Junger Lehrer: Wohl, aber wenn fie die Lectionen nicht lernen? - Der Sochbetagte: Geien Gie auch dann gutig gegen dieselben und machen Gie fich diefelben gu Freunden. - Junger Lehrer: Aber .. - Der Dochbetagte:Rein Aber dabei! Ermerben Gie fich die Liebe ber Stupiden. Wenn Gie einft alt, ge= brechlich und hilflos geworden fein werben, mag ein Tag tommen, wo fie wohlhabender Leute bedürfen. -- Junger Lehrer: Mag fein, aber wie tommen Gie jest barauf? - Der Dochbe-

# 

Der größle Schuh-Verkauf aller Zeilen. I Schuhzeug für 550 werth feines haf

Auf Befehl des Gerichtes wurde das ganze Lager von Ceo. W. Ludlow & Co., Die berühmten Fabritanten feiner Damen-, Madchen- und Rinderschuhe, losgeichlagen im

## Massenverwalters-Verkauf für 55 Cents am Dollar.

Wir licherten uns den ganzen Vorrath.

werth feinster Schuhwaaren, bestehend ans den neuesten und beliebteften Fagons \$60.000 werth femper Sangmaaren, vepenens und bei nenepen und Batentleder besetter, Ends- handgenähter, handgewendeter, glatter, sowie mit Batentleder besetter, Endsund Glangleder-Obertheil-Schuhe und Dies-wir stellen fie zum Bertauf in derselben Weise, wie wir einfauften-für fünfundfünfzig Cents am Dollar.

Ge ift ber größte-außergewöhnlichste und billigste Gintauf und Berfanf, der jemals in Chicago ftattfand.

Der Rame Geo. 28. Ludlow & Co. garantirt für die Qualität der Waare. Geit Rahren waren fie befannt im ganzen Lande als die leitenden Fabritanten von feinem Schuhzeng für

Es ift eine Gelegenheit, die in vielen Jahren nicht wiederkehren mag.

Komme Jedermann!

Sehet den Untericied!



Indlows \$3 Pongola Schuhe .....

Indlows \$4 Dongola Schulje .....

Indlows \$5 frangöhlde Glanzleder-Schuhe .....

### Alte und neue Methoden.

Die Reue . . . . . Die größten Labrikanten der Welt.

Berlaufen direft an bie Confumenten. Der geminn der Zwischenhandler gespart. Derfelbe Breis für Alle! Nicht mehr berlangt .- Richt weniger genommen.

Leichte Sahlungen. Sufriedenheit garantirt. Die bier Rimball-Fabrifen Acres Bodenfläche) bauen jährlich 6000 Rimball Bianos und 18,000 Rimball-Orgeln. Hændler in HALLET & DAVIS und anderen Pianos. Upright Bianos, gebrauchte ... \$140 bis \$195 Sauare Bianos, gebrauchte ... \$ 20 bis \$ 50

### W.W.KIMBALL & CO.,

KIMBALL HALL, WABASH AVE., nahe Jackson Str. J. THIERY, benticher Berfaufer.

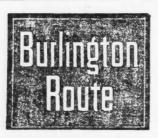

BESTE LINIE NACH

# KANSASCITY

Vier Züge Täglich

Hebammen : Schule

(Chicago College of Midwifery) eröffnet fein 20. Gemefter am erften Mittwoch im September b. 3.

Rur regulare bom Staate autorifirte Aergte ertheis len ben Unterricht. Raberes bei Dr. Scheuermann, mifbw 20. 191 G. North Ave., Gde Burling.

WER noch billige Baffagefcheine fan-fen will, möge fich jest melben, benn Breife werben nachftens theuren. -Raberes bei: Unton Boenert, general-Agent. Bollmachten mit conjularifchen Beglaubi gungen, Erbicatis-Collectionen, Poftans gahlungen u. i. w. eine Spezialität. 21m Ingirririe Beltausftellungstalender für 1893 gratis.

92 La Salle Str. OOD SALARIES BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLECE, MOOD POSITION

Rechtsanwälte.

JOHN L. RODGERS. Coldzier & Rodgers, Beditsanmälte, Redzie Building, 120 Mandolph Str. 3immer 901-907.

1. M. LONGENECKER, früher-Staatsanwalt. R. R. IAMPOLIS, 8 Jahre lang hilfs-Staatsanwalt Longenecker & Jampolis, Rechts : Anwalte, Zimmer 406. "THE TACOMA", Rorbostede La Galle u. Madifonstr., Chicago. 2136m

MAK BBURHARDT Hriebensrichter. 142 B. Rabison Sir., gegenüber Union Str. Bohnung: 45 ülbland Bontevara. Pjalj

Da bie ,, Abendpon" feiner Rlaffe ber Bei bollferung ichmeichelt, fo wird fir in allen Ereifen gern gelejen.



ertig ober nach Dag.

Damen-Jadets, Uhren, Diamanten u. f. w.



178 STATE STR., (gegenüber Balmer Boufe.) Früher: 173 &. Clart Str. のは おおおかなり 大きの PR 1950 へいその これで

Berfichrt in juverlaffigen Gefcaften! Frank's Collateral Loan Bank. Offices: 163 Clark Str., zwischen Madison & Monroe. 259 State Str., zwisch. Jackson & VanBuren. Das zubertäffigite und billigne Saus in Chicago, um Geld auf Diamanten und Schmucksachen zu leihen. Richt abgeholte Diamanten für bie Salfte bes ge-nobnlichen Breifes. 10mg, imm, Ij

Bett = Sedern. Chas. Emmerich & Co.,

175-181 S. CANAL STR. Ede Sadfon Gtz. Beim Einkauf von Jedern außerhalb unseres Dan-fes bitten wir auf die Marte C. E. & Co. ju achten, welche die don uns kommenden Säcken trageit.

Wenn Gie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausflattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison St

#### C. F. W. LEUTZ Bestaurant u. Bierhalle,

19, 21 und 23 R. Clart Str. Großes elegantes Lotal befonbers für Familien befud geeignet. 3mportirte Biere! Große Muswahl birect importirter Beine! Borgugliche Ruche! 24mali

Brauereien.

Telephon: Main 4888. PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier für gamilien Gebrauch.

Daupt-Diffice: Gde Indiana und Delplainet Str. H. PABST, Manager.

WACKER & BIRK
BREWING & MALTING CO.
Offic: 171 A. Deeblaines Str., Schubiana Str.
Brauerei: Ro. 171—181 A. Desplaines Str.
Malphani: Ro. 188—192 A. Jefferion Str.
Glebator: Ro. 18—2 B. Jubiana Str.
15agli



#### Gifenbahn=gahrplane.

| erne purchindreugen Sude bertullen |            |           |
|------------------------------------|------------|-----------|
| hof, 12. Str. und Bart Row.        | Die Bi     | ige nach  |
| bem Guben fonnen ebenfalls an      | ber 22.    | Str. a 39 |
| Str. und Spoe Bart . Station       |            | merben.   |
| Ctab. Tidet Diffice: 194 Clarf Str |            |           |
| Süge                               | Abfahrt    | Anfunft   |
| Chicago & New Orleans Bimited      | 1 2.00 92  | 1 6.45 %  |
| Chicago & Dembhis                  | 2.00 9     | 6.45 9    |
| St. Louis Diamond Special          | 9,00 93    | 8.10 23   |
| Rem Orleans Boftzug                | 2 50 93    | 112.20 2  |
| St. Louis & Teras Erpreg           | 8 8 35 93  | * 7.20 9t |
| Remorteans & Plemphis Erpreg       | 8 00 9     | 1 7.20 2  |
| Rantafee & Bloomington Paffagier-  |            | 1 1.20 0  |
| 3ng                                |            | 110.40 B  |
| Rantafee & Champaign Maif gier     | 5.20 9     | 1 9.50 28 |
| Rodford, Dubuque, Giour City &     |            | 8 0.00 0  |
| Siour Falls Schnellzug             |            | # 1.05 TR |
| Rodford, Dubuque & Siour Gity      |            | 7.00 3    |
| R diord Baffagiergug               |            | 110.30 23 |
| Rodford & Freeport Paffagieraug    | * 5.5 1    | *10.10 2  |
| Rodford & Freebort Erpren          |            |           |
| Dubuque & Rodford Erpreg           | 0.00       | * 7.30 %  |
|                                    |            |           |
| a Samttag Racht nur bis Waterlo    | o. TEaglie | ų. Lag.   |
| lich, ausgenommen Conntags.        |            |           |
|                                    |            |           |

| Burlington: Lin                       | ie.       |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Chicago. Burlington- und Quincy-      | Gifenbahn | . Tidet-  |
| Offices: 211 Glart Str. und Unio      | n Baifag  | ter-Babn. |
| hof, Canal und Abams Str.             |           |           |
| Buge                                  | Abfahrt   | Unfunft   |
| Carregued and Streator                | + 8.30 23 | + 6.25 %  |
| Rodford and Forreston                 | + 8.30 23 | + 7.35 92 |
| Local-Buntte, Illinois u. Jowa        | *11.20 %  | * 2.40 93 |
| Denber und Gan Francisco              | *12.45 9  | * 8.20 23 |
| Rodelle und Rodford                   | + 4.30 %  | +10.35 B  |
| Rod Falls und Sterling                | + 4.30 %  | +10.35 %  |
| Omaha, Council Bluffs, Denber         | \$ 5.50 9 | * 8,20 %  |
| Deabwood und die Blad Dille           | ◆ 5.50 9k | * 8.20 25 |
| Ranfas Cith. St. Joleph u. Atdinfon   | * 6.10 %  | *10.15 2  |
| Dannibal, Galvetton & Teras           | 6.10 9    | *10.15 23 |
| Gt. Baul und Minneapolis              | 6.15 9    | * 9.00 23 |
| Streator und Mendota                  | 6.15 9    | * 9 00 14 |
| St. Bauf und Dinneapolis              | 9.30 9    | * 7.10 B  |
| Ranfas City. Ct. Jofebb u. Atchinfon: | 10.30 %   | * 6.25 3  |
| Omaha, Bincoln und Denber             | 11 03 99  | * 6.45 3  |
| Taglid. +Taglid, ausgenonimer         | Connie    |           |

| Baltimore & Chio.                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bahnhofe: Grand Central Paffagier-Statio                                           | on; sowi             |
| Reine extra Kahrpreise verlangt auf<br>ben B. & O. Limited Zügen. Absahrt<br>Bocal | Unfunft<br>† 6.40 R  |
| Rem Bort und Bafbington Beftie                                                     | * 9.35 R             |
| und Wheeling Bestibuled Limited. * 4.55 R                                          | *11.55 B<br>9.45 B   |
| Kittsburg Lunited                                                                  | • 7.40 B<br>• 6.00 D |

| MONON ROUTE Tidet-                                                                                                                                                                                                                                                   | Dearborn<br>Officed: 232                                                                   | Glarf Ct.                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sent and a complete party of                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Anfunft                                                                                 |
| Indianapolis und Cincinnati<br>Indianapolis und Cincinnati<br>Indianapolis und Cincinnati<br>Indianapolis und Cincinnati<br>Indianapolis und Cincinnati<br>Calabette und Louisbille<br>Calapette und Louisbille<br>Calapette und Conisbille<br>Calapette Compodation | \$ 8.18 23<br>*10.05 28<br>* 7.40 98<br>* 11.50 98<br>* 7.40 98<br>\$11.50 98<br>* 9.23 98 | \$10.10 %<br>5.20 %<br>7.35 %<br>8.00 %<br>\$5.20 %<br>7.35 %<br>\$10.10 %<br>\$10.45 % |
| * Zäglich & Sonnt, ausg. 16                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                         |

| Deutide Firma. 16apli 15 baar und \$5 monattic auf \$50 werth Mobeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Zäglich & Sonnt, ausg. # Samft ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huf leichte Abzahlungen.  Damen-Cloaks, Jackets, Wrappers, Kleider-Stoffe, Uhren, Wanduhren, Schmucksachen und Silberwaaren, laster neut Machen. Freinert Manner-Kleider, fertig gemacht ober nach Mag angefertigt, 1ehr billig.  22m3m  THE MANUFACTURERS DEPOT, 113 Adams St., Room 42, gegenüber der Boftoffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thicago & Grie-Gifenbahn.  242 S. Glarf Str. und Dearbor Station, Polt Grr. Sch Fourth A Station A Stati |
| The second secon | a Chy . C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lagua,                          |             |         |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Biscoufin Central:              | Linien.     |         |
|                                 | Abfahrt     | Mnfı    |
| St. Paul, Minneapolis & Pacific | 1 * 5.00 92 | * 7.1   |
| Erpreg                          | *10.45 98   | *10.03  |
| Mibland. Iron Towns und         | 4 * 5.00 9} | \$ 7.13 |
| Duluth                          | \$10.45 %   | *10.U   |
| Chip. Falls und Cau Clatte Er   | . + 8.00 3  | + 7.45  |
| Waufejha Erpreg                 | . + 2.30 %  | 112.30  |
| *Talich. +Gonnt. ausg. \$60     |             | 19R     |
| ausg. (Musq. Sonnt. u. Mont.    | miter mange | 4       |

Chicago & Gaftern 3llinois:Gifenbahn. Tidet - Offices: 230 Clarf Str., Auditorium hotel und am Baffagier-Depot, Dearborn und Bolf Str. \*Täglich. Landschaft and vollette Anthunit.
Couthern Poft und Paffagier... \* 7.02 \Bar 9.40 \Bar 2 terre daute und Evandoile... \* 8.00 \Bar 8 7.55 \Bar 2 terre daute und Danville Baff... \Bar 2.40 \Bar 8.58 \Bar 2.40 \Bar 8.58

gede jubiang Str. innes Str. 201 Den bergeben ab from Str. 15agli kreffen & Mang, in Milmaukes einicht. Bett. Dampfer geben ab from Etr. 15agli kreffen & Mang, in Milmaukes ein u.fa breundbut jurid.

# "Löwen Store"

W. A.WIEBOLDT & CO.

## Donnerstag, den 3. August.

- 60 Stücke schwarze brocadirte Kleiderfloffe, 28 Boll breit, merth 121c, an Die em Tage ...
- 500 Blund Prima Analität Strickwose, fo gut wie Fleischers, nur fdmarz, bas & Bjund .....
- 350 Paar imporlirle Porcellan-Tassen, and Bohmen, mit prachtvollen Decorationen, werth 25c, an biefem Tage, bas Paar .....
- 90 Stücke extra Anal. Schürzen-Ainghams, in allen ouranirten Muftern, werth 7c, 140 Onkend Damen-Unterhemden,
- werth von 25c bis 89c, 75 Onkend seidene Gerren-Cravallen,
- in 100 verichiebenen Muftern, werth 25c bis 35c, an diefem Tage ..... 660 Baar Kid Schnür-Slippers,
- mit Patent Leber-Tip, Ro. 8 bis 11. Gort wie billig, für ....... 35c
- 450 Paar Lawn Tennis Stippers, mit bider Gummifohle

# A. WIEBOLDT &

937, 939, 941 MILWAUKEE AVE. Bir folichen jeden Mittwoch und Freitag um 6 Uhr Abends.

Baltimore nach Bremen Darmitadt, Dresden, Oldenburg, Gera, Rarleruhe, Weimar.

Abfahrt von Baltimore ieden Mittwoch, bon Bremen jeden Donnerstag. Erste Cajüte \$60, \$90-

Blad Lage der Plake. ngerichtet. Länge 415—435 Fuß. Breite 48 Fuß. Cieckrifde Beleuchtung im allen Räumen. Weitere Auskunft ertheilen die General-Agenten

21. Edumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md 3. Win. Eidenburg, 78 Fifth Ave., Chicago, Ills. ober beren Berfreter im Infande.

#### Vallage - Heljeine im Zwifdended

merben mieber - rfauft pon und nach allen Platen in Deutschland, Ocfterreich und ber Schweiz.—Bollmachten, Grb=fchafte-Gingichungen, jowie Geld=fendungen burch bie beutiche

Reidje-Post

unfere Specialität. C. B. Richard & Co. 62 S.- CLARK STR. (Sherman House.)



Hamburg-Montreal - Chicago. Samburg: Mmeritanifche Nacketfahrt-Actionaelellichaft, Sanfalinie. Ertra gut und billig für 3 mifferibede: Baffagiere. Reine Umfleigerei, fein Caftle Garben ober Aphiffeier. D. Connelly, General-Agent in Montreal. 14 Mane D'atmell. ANTON BOENERT.
Seneral-Agent für den Westen. 92 26 Ealle Str.

Deutsche Rechtsbureau befindet fich jest in der Office bon ANTON BOENERT, 92 LaSalleSt. Grledigt: Erbicattefachen, Bollmachten, und alle Rechtsangelegenheiten. R. 23. Rempf, Confulent. Conntags offen bis 12 Ubr. 14fb.bw

### Schadenersaksorderungen

für Unfälle durch Gifenbahnen, Strafenbah nen, in fabriten u. f. w. übernimmt gur Collettion ohne Doriduß oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Bimmer 405, 84 In Salle Str. (OXFORD BUILDING.)

Darleben auf perfont. Gigenthum.

Gebraucht 3fr Gelo?

Gebraucht Ift Geld ju traend einem Betrage bon 123 bis 310,000, un den moglicht niedrigen Katen und in fürzeiter Jeit Nenn ihr Geld zu leiben und in fürzeiter Jeit Nenn ihr Geld zu leiben nömicht auf Middeln, Lagerbaussigeine der periodiches Schacktung den, Lagerbaussigeine der periodiches Schacktung ir eine Geld, der der Anten zu fragen, beter Ihr eine Anden under Anten zu fragen, beter Ihr eine Anden und beitreben und, nach underen Ihreite som keld, dene das sin die Leifentliche feit somitt und bestreben und, natere Kunden so zu bedienen das sie wieder zu und konnen, denn die eine andere Anfelde zu machen vonlichen Ihreiben den bediedige Seit ausgebehn und zehn zuen der belieder der Leichen der Leichen der Leichen der Leichen der Leichen der Leichen der Vinleiben und den vorleich der Verleiben, und dem Berichten der Leichen der Vinleiben und Schlitten im Bornis aberioden, senden Ihre der Mittelle und Serdlitten im Bornis aberioden, sendern Ihre der und eine Berich der Vinleiben aber der Unter Beite der Vinleiben aber der Unter Gelden der Vinleiben der von der Vinleiben und Schlitten im Werdlich Gegenthum ir aufen des diesen der und eine Berichten der pablen und dien der Vinleiben und bein der Vinleiben der Vinlei CHICAGO MORTBAGE LOAN CO.

## The Oldest STD 1867 Savings Bank in Chicago.

Berheirathete Frauen Ramen Gelb hinterlegen, b. Namen Geld unnetugen, von Bediel auf die Bank von weitung ausbezicht werd.
Auseinwissische Wechfel. —Wechfel auf die Bank von Jriand und ihren Filtzlen von Et und aufwärts.
Geschäftstunden: 10 Uhr vorm. bis 3 Uhr Nachm.
Samitage: 10 Uhr Verm. bis 2 Uhr Nachm. und von

Finanzielles.

#### Household Loan Association. (incorporirt)

85 Dearborn Str., Bimmer 804. 534 Lincoln Alve., Bimmer 1, Lafe Biem. = Acld auf Möbel. =

Reine Wegnahme, feine Ceffentlichfeit ober Bergdgerung. Da wir unter allen Gefeltschaften in den Ver. Staaten das größte Kapital bestigen, so sonnen wie Euch niedrigere Katen und längere Zeit gewähren, als trgend Zemand in der Stode. Untere Gesenlichnet ist organisitet und nacht Seichäfte nach dem Baugelesschafts-Vlane. Darleben gegen leichte wöhenkliche ober monatliche Kindzalblung nach Bequeuntscheit. Sprecht uns, devor Jur eine Anseiche macht. Brings Eure Wöhdbel-Rieceipts mit Euch

(2 Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association. 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Biem. Gegründet 1854.

## Bank-Geschäft

Wasmansdorff & Heinemann. 145-147 Cft Randolph Gtr.

3insen bezahlt auf Spar-Einlagen. CELD 31 verleihen auf Grundeigenthum. MORTGAGES auf Grundeigenthum ftets 3u verfaufen. Vollmachten ausgestellt. — Erbschaften eingezogen. Passagescheine von und nach Enropa, 20. Sonntags offen von 10—12 Uhr Bornuttags.

#### Citizens' Loan & Trust Co. Bank Capital ..... \$500,000.

S .- W .- Ecke Fifth Ave. und Washington Str. Gröffnet Cpar- und Geichafts-Contos. - Bablt 3na tereffen auf taglide Bilangen. Dampifdiffs = lierts und Bant-Gelbanveijungen noch ellen Bidgen in Eurepha. Auslandifches Gelb wird gefauft und berfauft.

# Morth Chicago Bank 319 G. Diviñen Str. E. S. ELSWORTH. EDWARD BLIX, Wassirer.

Milgemeines Bant : Befdatt. 4 Brogent Binfen auf Spareinlagen. Bedfel und Anweisaugen nach Europa. Dampfer-Bils lets nach und von Guropa. Darleben auf gute Sicherheiten und Sppotheten. 18jilm

C. FRISCHE & CO., 101 WASHINGTON STR., - - CHICAGO, ILL. Passagescheine im Zwischendeck und Cajuete nach und den Hamburg, Bremen, Stetten, Antwerpen, Rotterdam, Havre und allen Bidpen Europas.

Vollmachten mit unfularifden Dieglaubigungen. Erbschafts - Einzleaungen, Post - Ausstellungen etc. Countags offen bis 12 Upr.

E. G. Pauling, 145 Sa Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grund-

eigenthum. Erfte Sypothefen zu verkaufen. Schukverein der hausbeliger

gegen ichlecht gablende Miether, 371 Barrabee Str. Branch Zewert, 3204 Peniworth Iv. Crewiliger 794 Milwante Ave. 1982. Weiß, 614 Marine Ave. 14. J. Crolte, 3254 S. hattes Str.

Geld 3u verleihen min gene Mitte. Bagen, Baubereins. Ectien, arfte und gneier Geneberteit und andere gute Giderbeiten, 94 La Calle Cte., Jimmer 35. Befindt und, foreibt ober telebogietit und, lebebon 1278, and tre mer'en 3-manten ju Shien iciten.